

Bav. 7902d 8° Fruil A. Other to Dely when 3000 ft. mure brieft -

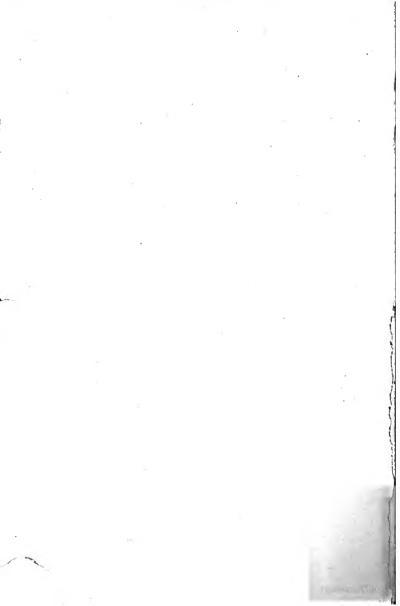

# Mebersicht

ber

einzig beftehenden, vollftandigen

# Incunabeln-Sammlung ber Lithographie

und ber übrigen

Senefelder'ichen Erfindungen

als

Metallographie, Papprographie, Papierftereotypen und Delgemälde: Druck (ohne Preffe).

Mit einem Dorwort begleitet

Bu

Cedzigiabrigen Gedachtnif: Feier

ber

Mündener-Erfindung der Lithographie

pom

Sammler und lebenstänglichen Sausfreund bes Erfinders, Frang Maria Verchl,

Profeffor vorm. am f. Sicilian. Erziehunge-Infitite in Catania, Mitglieb mehreret gelehrten Gefellicaften im Ins und Auslande.

Mit vielen Abbildungen der feltenften lithographischen Incunabeln.

[8- Abdr. aus: Oberbay's . Archiv 16 (1858) 5.115 : 203]

Munchen 1857.

In Commiffion ber v. Montmorillon'ichen Runfthanblung. Drud von Dr. C. Molf & Sobn.

RHGIA RHGIA MANAGENSIS.

## Borwort.

Bu ben iconften Erfindungen bes menichlichen Berftandes gehört bie Alops Senefelber'iche chemische Drudkunft. Durch fie wurde die ansehnliche Reihe ber beutschen Erfindungen auf eine glangende Art vermehrt, und ber tausendjährige Ruf ber vorzäglich beutschen Erfindung sgabe und bes beutschen Fleißes ruhmvollft bestätigt.

Das gegenwärtige Jahr ift bas fechzigfte feit biefer ruhmvollen Runchener-Erfindung, welche, was faum je vorgesommen, icon
in ben erften fünfzehn Jahren und noch bei Lebzeiten bes Erfinders
in brei Beltitheile fich ichnell verbreitete, und felbft in China mit
Jubel begrüßt und aufgenommen, feitbem bort ausgeübt wird unter
ber ehrenben Benennung: "bie baverifche Runft."

Eine solche Erfindung gehört umsomehr in das Gebiet der volls fommenften Ausmerksamkeit des Landes, in welchem fle gemacht wurde, weil dadurch bem Land und der Stadt der Ersindung auch ein besteutender geistiger Borzug verschafft worden ift. Es ware ungeeignet, erft auf die heilige Pflicht ausmerksam machen zu wollen, die Berbienfte eines solchen Mannes in immerwährendem Andenken zu er-

balten, und zeitenweise in Erinnerung zu bringen. Gin folder geeigneter Beitpunft aber ift wieber ber gegenwartige. Much bem funfgiaften Gebachtnif : Sabr (1846) murbe alle Aufmertfamfeit gewibmet, nicht allein aus altem Berfommen, fonbern aus aufrichtigfter Unbanglichfeit an ben ebeln Dann und Freund, aus innigfter Achtung fur ben gleich ruhmvollen und verbienftvollen Erfinder einer ebenjo iconen und nutlichen, als fur fo viele Menfchen mobl-Bieles mar vorbereitet, mas nur immer Liebe, thatigen Runft. Kreunbichaft und Berehrung eingeben und bie Umftanbe moglich maden fonnten. Aber faft alle biefe festlichen Borbereitungen unterblieben aus bem einzigen Grunde, weil "ber Denfc benft, und Gott lentt!" Denn gerade jenes Jahr mar am allerwenigften geeignet, auch bem Gemuthe nach ein Jubeljahr genannt ju werben, fo viele ber bitterften Seimsuchungen Gottes tamen in bemielben über bie gurud. gelaffenen Ungehörigen bes gefeierten Dannes.

Um frubeften Morgen nämlich bes genannten Jahres, welches man ale ein Reftighr zu begrußen bereit mar, mußten wir ftatt beffen an einer Bahre und versammeln und trauern über bes Erfinbers einzigen Cobn Seinrich, ber vor wenigen Stunden, faum breißig Jahre alt, gestorben, eine junge Gattin mit brei gang fleinen Rach. fommlingen hinterließ, welcher wir Eroft geben follten, ben wir felbft nicht hatten. - Benige Monate fpater ftarb eines jammerlichen Tobes binnen wenigen Stunden ein Reffe bes Erfinbers, Jatob Senefelber, in feinem iconften Alter pon 28 Jahren, pergiftet mabrend einer gefährlichen Beichaftigung in einer biefigen demifden Fabrif. - 3m Rovember hatten wir ben letten Bruber bes Erfinbere, Theobald Genefelber, Bater von 14 Rinbern, jur letten Ruheftatte zu begleiten. Unbeschreiblich traurig mar bie Lage beffen gurudgelaffener Familie, weil bie Bittme benfelben im Benfioneftanb geheirathet batte, folglich ohne Benfion, ohne Befdaft, ohne Bermogen und ohne Unterflugung mar. - Dehrere andere Unfalle ber betrübenoften Art, von welchen biefe Kamilie mabrent biefes Beitraumes betroffen murbe, bleiben bier unermabnt. - Endlich aber, weil jebes Dag voll fein foll, fo mußte noch bie altefte Schwefter bes Erfinders, Magbalena, Gattin bes Schauspieldireftors hanfen, ben schauberhaftesten Tob bes Lebendigverbrennens binnen wenigen Stunden fterben, in dessen Folge auch der Gatte, der vor Schreden erstarrte, unthätige Augenzeuge dieses gräßlichen letten Kampses seiner treuen Lebensgefährtin, wahnsinnig in eine nahe Waldung entssich, und erst nach einigen Tagen todt aufgefunden an einem Baume sienen, halb erfroren, halb verhungert, sein goldenes Hochzeits Jahr auf eine eben so tragische Art beschloß, als seine ganze Laufbahn ohnehin eine solche war. So begann, so endete das so schön geträumte erste Jubeljahr der Lithographie.

Es ware undantbar, nicht auch ber wohlthuenden Sonnenblide in diesem Jahre zu gedenken, wo durch ben Goeffinn großherziger Manner, besonders aus bem Stande ber Kunftler und Lithographies-Besiter in Munchen und ganz Bayern, in Frankfurt und selbst in Paris, ben unmandigen Enkellindern bes Erfinders einiges Raspital zu ihrer funftigen Bersorgung gesichert worden ift.

Außer einer einfachen Gebachtnigmeffe und ftillem Befuch am Grabe bes gefeierten Erfinders, melden Geine Daieftat Ronia Lubwig burch unerwartete Aufftellung eines iconen, fteinernen Donumentes auf ber Grabftatte beffelben zu wiederholtemmal fo auszeiche nend ehrte, mar auch eine öffentliche (unentgeltliche) Ausstellung ber ermabnten Incunabeln = Cammlung ber Genefelber'ichen Erfindungen veranstaltet in ber biefigen Runfthanblung von Aumuller und On ven, und fpater im Confervatorium ber miffenicaftlichen Sammlungen bes Staates bei ber f. Afabemie ber Biffenschaften mahrenb vollen feche Monaten; und gleich barauf im Lofal ber f. Afabemie ber bilbenben Runfte mabrend zwei Monaten. Dit welchem boben Intereffe übrigens biefe beiben t. Afabemien bie Genefelber'iche Erfindung von jeber erfannten und ehrten, wird in ben "Unnalen ber Lithographie" ju lefen fein. Die gleich folgenben zwei Berichte ber genannten Afabemien an Ge. Daj. ben Ronig mogen vorläufig ale Beweis genug bafur gelten.

Bugleich wollte auch ber hiefige hiftorifche Berein fur Dherbayern jenes 50. Bebachtnifiahr einer fo ruhmvollen ober-

bayerischen, noch bazu Munchener-Ersinbung, nicht vorübergehen lassen, ohne seine Anerkennung ber Berdieuste eines so berühmten Landsmannes bleibend in seinen Archiven zu bekunden. In ber Sitzung der am 1. Juli 1846 angeotdneten General-Bersammlung wurde zuerst von dem jehigen Bibliothekar der k. Hofbibliothek, herrn Körringer, eine Sammlung von 50 lithographirten Bildnissen bayerischer Kürstens-Personen, Gelehrten, Künstler und Staatsmänner mittels Schankung den Bereins-Sammlungen überlassen als eine Grundlage zu einer bayer'schen Porträtz-Sammlung. hernach wurde vom Referenten ein auf die Gelegenheit bezüglicher Bortrag gehalten, und alle falschen Rachrichten, welche bisher über Ersinder und Ersindung theils irrihümlich, theils aus bloßer Parteithuerei ausgestreut wurden, auf eine unwiderlegbare Art berichtigt, und die Ehre als ersstem und alleinigem Ersinder der Lithographie unsern unsterblichen

Diefe furge Ermahnung über bie ununterbrochene Chrung bes berühmten Dannes murbe fur nothwendig erachtet jum Beugniß, baß auch bie jenige Generation fich eben fo menig einem Bormurf ber Kahrlaffigfeit in einer fo ernften baverifchen Cache aussette, als bie erften Beitgenoffen ber Erfindung, an beren Spite bie vier feitbem aufeinanbergefolgten baierifchen Regenten gleichfam metteifernb banbelten. Gine fo große Schmach ber Bernachläffigung einer fo wichs tigen nationalen Chrenfache mar in Bavern obnebin nie bentbar, und ganglich unmöglich ift ein foldes Borfommnis gewiß jest unter ber gludlichften Regierung eines fo großfinnigen Ronigs fur Biffenicaft und Runft, Allerhochtwelcher fich bereits in bie porberfte Reihe ber Regenten geftellt bat, nicht blos jum Sous und jur Belohnung. fonbern auch jur Korberung und Aufmunterung wiffenfchafts licher Beftrebungen mit einem fo mabrhaft foniglichen Dacengtiemus und mit fo großbergiger Munificeng, bag biefer Moment enticbieben ju ben rubmvollften Greigniffen beffen ganger glangenber Regierungs-Epoche gehören mirb.

Die vollfte Anerfennung gebührt auch bem biefigen ebeln Burgerfinn. Der hohe Magiftrat biefer Residengftabt und Mutterfiadt

ber so berühmt geworbenen Münchener-Ersindung hat vor Allen zuerst dieses sechzigste Erinnerungsjahr gleich beim Beginn besselchen dadurch auszeichnend geehrt, daß durch einstimmigen Magistrats-Beschluß
in öffentlicher Situng die Grabstätte Senefelber's auf
ewige Zeiten als unveräußerlich erklärt wurde. Wahrlich
ein höchst ebler Zug, das Andenken eines großen Mannes und
berühmten Landsmannes durch ein öffentliches und ewiges, durch ein
eben so frommes als würdiges Mersmal der Achtung und Anersennung zu e'ren. — So wird der Genius der Gegenwart mit würbigem Stolz der Rachwelt überbringen, wie die Zeitgenossen eines so
hoch verdienten bayerischen Ersinders und Wohlthäters der Menschbeit ihn und seine neue Kunst zu würdigen verstanden, wie sie ihn
in seinem Leben besohnten und nach seinem Tode ehrten! —

Bu ben ehrenbsten und bleibenbsten Auszeichnungen aber, bie man einer neuen Kunft und ihrem Erfinder bezeigen will, gehört gewiß auch das Sammeln ber Erftlingsarbeiten bes Erfinders und ber erften Ausbildner berselben; bann die Ueberlieferung von zuverläfsigen Rotigen über Erfinder und Erfindung. Bereicht ja die Erhaltung einer Kunft-Sammlung überhaupt schon jedem Regenten und jedem Staat zur Ehre; um wie viel mehr ist dieß hier in Bayern ber Fall für die Zeitgenoffen ber bayerischen Erfindung der Lithographie!

Wenn baher je ein fur die Wiffenschaft, für die Kunft und Kunft-Technit zugleich wichtiges Werf ein recht vaterländisches genannt werden muß, — wenn je eine so viel umfassende, somplete, eine nur mit unglaublichen Mühen und Opfern aller Art über ein halbes Jahrhundert hindurch beharrlich ausgeführte und sorgfältig bewahrte Sammlung der Incunabeln einer der ruhmvollsten Ersindungen sowohl den Zeitgenossen derfelben, als überhaupt dem Baterlande der Ersindung zur unvergänglichen Ehre gereichen muß: so hat gewiß das nachstehend näher gewürdigte Unternehmen den gerechtesten Anspruch auf eine solche Auszeichnung. Nämtich:

Erften 5. Die Abfaffung ber umftanblichften Annalen ber Lithographie mit allen gleich urfprunglich gesammelten hiftorischen, biographischen und technischen Rotizen.

3weitens. Die Gerftellung ber vollftanbigften Incunabeln-Sammlung ber fammtlichen Senefelber'fchen Erfindungen ber Lithographie (1796) und ber chemischen Drudfunft (1798), ber Metallographie ober Anwendung seiner chemischen Drudart auf Metallplatten (1805); bann ber funftlichen Steinbrudttafeln (1817) und bes Delbildbrudes fohne Breffel (1828).

Drittens. Eine aussuhrliche dronologische Beidreibung biefer Incunabelne Cammlungen; alles biefes burch einen Eingebornen und Zeitgenoffen ber Erfindung und durch einen lebenstänglichen perfonlichen Freund des Erfinders; ein Zusammentreffen so vieler gunftiger Umftande, wie es taum bei einer andern wichtigen Erfindung wieder ber Kall ift.

Beil bie erwähnten Werfe zum erstenmale burch ben Drud vor ber großen Gelehrten- und Aunstwelt erscheinen, bas Ganze baher ein Novum ift, so wird es Bielen erwünscht sein, gleich von vorneberein einen vollfommenen Ueberblid über ben Inhalt, Umfang und Reichthum bieser Sammlung, so wie eine vorläusige Kenntnis bes historischen, Kunst- und kunsttechnischen Wertes der ganzen Sammlung und der einzelnen Abtheilungen berselben zu erhalten. Daher werden hier jene gutachtlichen "Iweiseben zu erhalten. Daher werden hier jene gutachtlichen "Iwei Berichte" vorangeschickt, welche die hiesigen löniglichen Atademien der Wissenschaften und der hilbenden Künste aus Seine Majestät den König Marimittan II. von Bayern auf Allerhöchstbessen Beschl über diese Fercht'sche Incunabeln-Sammlung der Lithographie erstattet und darin den ungefäumten Ankauf dieses rein vaterländischen Gegenstandes als nationale Ehrensache auf das bringendste bevorwortet baben.

#### Erfter Bericht

von der k. Akademie der Wiffenschaften zu Munchen. Die Erwerbung ber lithographifchen Incunabelin-Sammlung bes Prof. Frang Maria Ferchi betr. (Dit feche Bellagen.)

Munchen ben 7. Februar 1849.

Allerburchlauchtigfter Großmächtigfter Konig! Allergnäbigfter Konig und herr!

Mit Bezug auf unfere frühern ehrerbietigften Antrage in rubrisitrem Betreff erachtet fich ber ehrerbietigft Unterzeichnete verpflichtet, ben Ankauf ber lithographischen Incunabeln. Sammslung bes Prof. Ferchl auf Staatstoften unter Boriage bes Kastaloges ber Sammlung und ber barüber bei ber Akabemie gepflogenen Berathung in allerunterthänigften Antrag zu stellen, und glaubt, baß zu biefem Behufe es hinreichen wurde, bie hier maßges benben Grunde von Reuem furz zusammenzustellen.

Erftens. Genannte Sammlung ift, fowohl was ben Umfang ihrer Blätter, als die Seltenheit berfelben anbelangt, unftreitig einzig in ihrer Art; und gang unmöglich ware es, bei ganglicher Zerftreuung ober Berkommniß und Bernichtung ber meiften berfelben, auch nur eine ahnliche ber Art herzustellen, geschweige benn eine gleiche. 3hr Werth wird noch erhöht burch einige lithographische Steine aus früherer Zeit, welche auch ihrerseits barthun, daß man schon bamals auf Kallschieferplatten erhöhte Lettern und Figuren geatt und namentlich abzubrucken versucht hat.

3 weitens. Diese Sammlung ift als solche ein unentbehrtisches hilfsmittel für jebe Geschichte ber Erfindung und Ausbildung bieser wichtigen Runft, und tritt maßgebend in die hiftoriographie dieser Erfindung ein, welche schon au einer bebeutenden Litteratur erwachsen ift; fie gewinnt baburch zugleich eine wissenschaftliche Seite.

Drittens. Sie ift bie allein mögliche Grundlage eines vollständigen lithographischen Cabinetes und als folche um so mehr in das Auge gu faffen, als wenigstens für die Jufunft die Aussicht besteht, bag man lithographische Cabinete mit ähnlichem Eifer

anlegen wirb, wie foldes bisher rudfichtlich rylographischer und chaltographischer Cabinete geschehen ift. Ein foldes Cabinet wurde aber
ohne eine wenigstens einigermaßen umfaffende Incunabein-Sammlung
eines wesentlichen Bestandtheiles entbehren; bagegen auf die Ferchliche Sammlung gegründet vor jeder andern abnlichen gleich zu Anfang
einen großen Borsprung gewinnen, der ihr später von keiner andern
Seite könnte mehr bestritten werden.

Riertens. Endlich ift ber paterlanbifche und patriotifche Gefichtspunft berporzubeben. Bapern, Dunden ift bie Diege biefer michtigen Runft, melde bereite fich über bie gange gebifbete Belt verbreitet bat, - ift ber Gip ihrer frubeften Bflege, ihrer vollftanbigen Entwidlung und ihrer erften Triumphe. Bas fonnte bier naber gelegen fein, ale bie Bflicht, eine Sammlung, Die biefes Alles in ben achteften Urfunben bofumentirt, bem Baterlanbe für alle Beiten zu erhalten! - Diefe Bflicht wird baburch gu einer gebieterifden, ba bie gangliche Mittellofigfeit bes Urbebere unb gegenwärtigen Befitere biefer Sammlung ihn in bie Rothwenbigfeit verfett, fie auf welche Art es fein mag, ju verwerthen, um fich und feinen Rinbern ben Unterhalt, und man barf fagen, bas tagliche Brob ju verschaffen. Es ftanbe auf bas bestimmtefte ju beforgen, bag er, von uns gurudgewiefen, biefes fein Gigenthum burch Gingelnvertauf gerftreue, ober burch Berfauf im Bangen an eine auswartige Regierung au überlaffen genothigt murbe.

Anlangend ben Preis, ben Fercht in feiner Eingabe für biefe Sammlung forbert, so ift berfelbe gegenüber bem Umfang und ber Bebeutsamkeit bes Objektes wahrlich nicht als übermäßig zu betrachten. Auch kömmt hinzu, daß in ihr ein Sammlerfleiß von mehr als vierzig Jahren und nicht ohne bebeutenden Auswand selbst von Zeit, Mahe und Unkoften enthalten ist.

Eine nahere Schabung berfelben burch bie igl. Atabemie ber bilbenben Runfte veranstalten gu laffen, wie es in ber Erflarung ber III. (historifchen) Claffe ber Atabemie ber Biffenschaften begehrt wirb, scheint bem Unterzeichneten unstatthaft, weil die Bedeutung ber Sammlung bei ben meiften Blattern nicht auf ihrem Kunstwerth, sonbern auf ihrer Seltenheit und hiftorifchen Bebeutsamteit beruht, und bei Incunabeln gerade biese beiben Momente für die Breisbestimmung maßgebend sind, in so ferne eine Breisfirirung bei Seltenheiten solcher Art in bas Einzelne hierin überhaupt nur möglich ift.

Anlangend bie Realisirung jener Summa, so bedarf es nicht unferer Bemerkung, daß weber Akademie ber Wiffenschaften, noch General. Confervatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates bei der gegenwärtigen Lage ihres Etats bafür die Mittel besitzen. Die Akademie tritt hier nur als Bermittlerin auf, berechtigt hiezu durch die wissenschaftliche, historische und patriotische Seite der Angelegenheit; nicht als fünstige Besitzerin dieser Gegenstände, die als Grundlage eines fünstigen lithographischen Cabinetes füglich mit dem f. Rupferstich-Cadinet vereinigt würden. Sie glaubt deshalb in Bezug auf den Geldpunkt sich auf die unmaßgebliche Bemerkung beschränken zu dürsen, daß, da Fercht etwa mit einer jährlichen Ratenzahlung sich befriedigt sinden würde, dieselbe aus den Erübrigungen der "Gelehrten-Anzeigen" und des "Allgemeinen Anzeigers" könnte geschöpft werden.

Sollte diefes nicht zu realistiren sein, so bliebe nur übrig, bie genannte Summe auf gesehlichem Wege von ben Kammern zum Behuse bes Erwerbes jener Sammlung zu begehren; auf ihre Bereitwilligkelt bafür burfte wohl besonders darum zu rechnen sein, weil es sich von einer ganz einheimischen und vaterlandischen Sache und von einer solchen handelt, bei ber bas Interesse und bie Ehre von Bapern in gewisser Weise betheiligt sind.

Daß von Seite eines hoben Staatsministeriums bes Innern biefer Begenstand icon bei mehr als einer Belegenheit theilnehmenbe Berüdsichtigung gefunden hat, ift für die Afabemie ber Wiffenschaften eine Gewähr, wie sie bemgemäß ber Einleitung bes zu jenem Anfauf . Rothigen mit vollem Bettrauen entgegenseben barf.

Guer Roniglichen Dajeftat

allerunterthänigst treugehorsamster Borftand ber f. Afabemie ber Biffenschaften Dr. Kriebrich Thiersch. Bemerkung. Unter ben Eingangs erwähnten fechs Bellagen befinden fich auch die Sigungsprotokolle der I. und III. Rlaffe der Mademie. Der See fretat der I. philosophisch epfilologischen Rlaffe, der rühmlicht bekannte hofdibliogischen Rlaffe, der rühmlicht bekannte hofdibliogischen Borten: "— Die Glaffe war etnig in dem Bunfche, daß diese gewichtigen Borten: "— Die Glaffe war einig in dem Bunfche, daß diese Ferchliche Sammlung, diese in ihrer Art einigige, als große Urkunde zu betrachtende Incunadeline Sammlung, dem Geburtslande dieser neuen, für die weite Weite bereits zu einem unentbehrlichen Behitel der Bildung gewordenen Kunst mochte erhalten bleie ben!" — In gleichem Sinne lautet auch das Protokoll der III. historischen Klasse burch den Klassensterten befrath und Profesor Dr. Buchner, dann sene der frührern Prafsbenten dieser Klademie, Staatsbraft von Roth, Freiherr von Freys berg u. f. w., wo es immer heißt: "Der Ankauf der Ferchlichen Incunadelin Sammlung wurde ein stimmig genehmigt." —

#### Bweiter Bericht

von der k. Akademie der bildenden Kunfte gu Munden.

Die Erwerbung ber Profeffor Ferchl'ichen Incunabeln-Sammlung ber Lithographie betreffenb.

Munchen ben 12. September 1849.

Allerburchlauchtigfter Großmachtigfter Konig!

Allergnabigfter Ronig und Berr!

Dem hohen Staatsministerialauftrag vom 3. Juli b. 3. rubricirten Betreffs gufolge verfehlt bie ehrfurchtvollft unterfertigte f. Afabemie nicht, allerunterthanigst zu berichten, wie folgt:

Wenn ber 3med, welcher bem Urfprung und bem Buftanbekommen ber in Rebe ftehenben Sammlung jum Grunbe lag, und bie Motive, welche ben Sammler bestimmten, fie zur Anschaffung auf Staatstoften anzubieten, näher in's Auge gefaßt und hiemit ber gegenstandliche Inhalt felbst verglichen wird; so kann man nicht einen Augenblid barüber in Zweifel fein, daß Beibes, Zwed und Inhalt, zunächst zwar bas historische wiffenschaftliche Gebiet mehr und

unmittelbar berühre, als bas rein fünftlerifche. Doch wird es eben fo wenig ber weitern Betrachtung entgeben, baß mit ber Frage über ben hiftorifch-wiffenschaftlichen Werth ber Sammlung bie Frage über ihren Runstwerth auf's Innigste jusammenhange, und baß sonach ein ins Einzelne gebenber genauer Nachweis über bie Bebeutung bes Erftern ben Lettern von felbst in sich schließe.

Inbem nämlich ber Sammler fich offenbar von ber eblen patriotifchen Abficht leiten ließ, ber fo allgemein wichtigen Erfindung ber Lithographie au ihrer Beglaubigung und Berberrlichung ale einer pas terlanbifchebaverifchen, ein ihr murbiges und allein angemeffenes Dentmal in feiner Sammlung ju feben, und ju biefem Behufe es ihm nothwendig barauf anfommen mußte, bie bezeichnenbften ober gelungenften Bervorbringungen Diefer Runft burch alle Stufen und nach allen Richtungen ihrer allmähligen Entwidlung und Bervollfommnung fo vollftanbig ale möglich barin an vereinigen ; fo ergab es fich hierburch von felbft, bag biefe Sammlung hauptfach. lich aus zwei Rlaffen von lithographischen und anbern ihnen vermanbten Runftprodutten fich bilbete. Ramlich einmal aus folden. welche ale erfte Berfuche und Anfange ober ale bloge Brobeabbrude an fich feinen Anspruch auf Runftwerth ju machen berechtigt finb; - fobann aus folden, welche bereits ber vollenbetern Ausbifbung biefer Runft angehoren und nicht etwa nur bas Intereffe ber Reugierbe ober ber Forichung, fonbern eben fo fehr bas ber Schonbeit und bes afthetischen Benuffes fur fich in Unfpruch nehmen.

Was die erwähnte erste Klasse, die mit Recht so genannten Incunabeln der Sammlung betrifft, wo wir die Kunst noch gleichssam in der Wiege liegen sehen: so kann, wie angedeutet, von einem Kunstwerth berselben nicht die Rede sein. Abgesehen aber von ihrer unleugbaren Wichtigkeit für ihre historisch-wissenschaftliche Forschung, sprechen sie doch auch zugleich in so fern eine nicht geringe Bedeutung für die Kunst- und Kunstechnif an, als in ihnen die materiell ansichaulichen Mittel und Wege an die Hand gegeben sind, auf diesem Gebiete zu immer höhern Leistungen zu gelangen. In ihnen liegen

bie Reime fünftiger Entwicklungen, die Grundlagen und Anregungen zu einer genaueren Renntniß nicht nur der technischen Silfsmittel, sondern auch der verschiedenen Darftellungs und Berfahrungs-Arten der lithographischen und aller ihr verwandten Runfte, auf welchen fortgebaut werden kann, um das in der Entwicklung etwa stehen Gebliebene durch weiter greifende Bersuche zu noch höherer Bollendung zu bringen.

Diese materiellen Rachweise für die Erinnerung und bas Studium zu erhalten, ift Pflicht! bamit unsere Rachsommen aus Unkenntniß nicht in die Berlegenheit kommen, die Lithographie, zumal in ihren complicirteren Gattungen, noch einmal ersinden zu muffen, wie dieß auf andern technischen Gebieten, zu beren siche lichem Rachtheil, bis in die neueste Zeit schon häusig der Fall war; und hamit die geschichtliche Forschung auch hier sich als Bewahrerin und Förderin erweiterten und höheren Kunstschaffens wirksam erweisen könne.

Bei ber vorliegenben Sammlung fleigert fich aber bie erwähnte Bebeutung biefer Incunabeln noch um ein Bieles burch ben Umftanb, bag Lettere barin in einer Bollftanbigfeit vorhanden find, wie fie nur liebevollem Fleige und foftematifcher Grunblichfeit zu erreichen möglich war, und baber auch nichts vermiffen und nichts zu wunfchen übrig lagt!

Sammtliche 24 verschiebene Arten bes lithographischen Berfahrens, bie bis jest in Anwendung gefommen find (von ber einfachften mechanischen Gattung [A. 1796] bis zu ber allerzusammengesetteften chemischen Drudmethode), sehen wir hier nicht nur durch sehr charafteriftische und gelungene Abbrude, sondern zum Theil auch durch die zur herstellung berselben benöthigt gewesenen Geräthschaften und Materialien vertreten. Auch ift es mehr als Curiosum, wenn der Sammler mit diesen verschiedenn Reliquien der Seneselberischen Erfindung einige hochst interessante Originasteinplatten, versehen mit erhaben geätzter Zeichnung ze, in Berbindung gebracht hat, die aus alterer Zeit herrühren und offenbar auch zum Abbruden benutt worden

waren, ohne boch zu weitern lithographischen Bersuchen im Sinne ber Senefelber'ichen Erfindung Anlaß gegeben zu haben; — hieburch werben diese antiquarischen Seltenheiten für und wichtig, da sie, bis daher unbeachtet und unbenüht, einen nenen Beweis für die Erfahrung darbieten, daß für die Ueberlieserung und Ausbildung einer Zechnit von Geschlecht zu Geschlecht wenig gesorgt ist, wenn die Zeitzenossen ihrer Ersindung sie der Bergessenheit anheimsallen lassen! —

In die Rategorie ber für die Runftechnik wichtigen Theile biefer Ferchl'schen Sammlung gehören ganz insbesondere noch die zahlereichen und mannigsaltigen Belege zu sämmtlichen von Senefelder und Strixner angestellten Proben mit mehreren Ton- und Lichtplatten; sodann verschiedene Eremplare der von Senefelder ersundenen künstlichen Steinbrucktafeln mit den dazu gehörigen Abdrücken, womit er den zu Paris hiefür ausgesehten großen Preis gewann; — ferner verschiedene Versuche des lith ographischen Farbendruckes; — dann eirea 200 Abdrücke eines ganz neuen Mosaite und Delbildbrucke, einer Ersindung, die so schnell in Bergessenheit gerieth, daß erst vor wenigen Jahren und lange nach Senefelder's Tod ein gewisser Lippmann in Berlin, welchem ähnzliche Versuche gesungen waren, vor aller Welt als erster Ersinder diese interessanten Technis sich rühmen durste!

Die Fercht'iche Cammlung ift vollfommen geeignet, alle berartige, in Bezug auf die Lithographte und auf die ihr verschwisterten Kunfte berrschende Borurtheile und Anmaßungen zu zerftreuen und bem Berbienfte bes außerordentlichen Mannes, bessen Anderten sie gewidmet ift, die ihm gebührende Anerkennung zurudzugeben und zu erhalten.

Ueber die funftlerifche Bebeutung ber IncunabelnAb'theilung biefer Sammlung fann fonach vom wiffenschaftlichtechnischen Standpunkt aus ein weiterer Zweisel nicht bestehen. Roch
weniger aber durfte dieses in Bezug auf die zweite Rlaffe ber in
biefer Sammlung befindlichen lithographischen Runftprodutte
ber Fall fein, ba zu ber unzweifelhaft wiffenschaftlich-technischen Bebeutung hier auch noch ber ästhetische und funftgeschichtliche
Gesichtspunkt herzutritt, um ihren Runftwerth naher zu be-

stimmen. Denn, indem fie der vollendeiften Ausbisdung ber Lithographie angehören, wo diese Kunft es wagen durfte, die größten Meisterwerke der Malerei mit ihrer Hulfe nachzubilden, erhielten die einzelnen Blätter in ganz folgerichtiger Weise einen doppelten Werth: einerseits nämlich einen technischer Weife einen doppelten Werth: einerseits nämlich einen technischer Drucklunft; anderetseits einen kunstgeschichtet Lesstungen lithographischer Drucklunft; anderetseits einen kunstgeschichtliche äfthetischen, als treueste Copien der vorzügslichten Werke der Malerei aus älterer und neuerer Zeit. — Der Kunstwerth dieser Begenstände ergibt sich somit von selbst und um so augensälliger, als der Sammler mit Einsicht und sorgfältiger Muhe bestrebt gewesen ist, auch hier überall die besten und gelungensten Blätter, durchaus erste Abdrücke, sur seinen Zweck zusammens zubringen, die zum Theil noch beträchtlich an Werth dadurch gewinsnen, daß sie die einzigen überhaupt noch vorhandenen Eremplate dieser Art sind.

In biefer Abtheilung begegnen wir einer großen Angahl bochft foftspieliger Sammelmerte, wie beren faum eine anbere Ballerie, geschweige fo vollständig und in fo vortrefflichen Abbruden aufzumeis fen bat. Dabin gebort por Allem bas von Strirner und Bilott berausgegebene Werf nach ben Driginalen bes biefigen fal. Sanbgeichnunge-Cabinetes, bestebend aus 432 Blattern in allen lithographifden Runft. Danieren, beffen Anfaufepreis im Einzelnen 560 fl. beträgt, mit vielen anbern nie in ben Runftbanbel gefommenen Blattern; - ferner bas Turnierbuch bes Ber-2006 Milbelm IV. pon Baiern, einmal in bem einfach colorirten Gremplar, und bann in einem Eremplar in Schwarzbrud mit bem bier querft angemanbten Bolbe und Gilberbrud; meldes Lettere eine Incungbel ber feltenften Art, und infofern auch ein echtes Unicum ift, ale es niemale in ben Runfthanbel fam, fo bag es auch fur beffen Breis eigentlich feinen Dagftab gibt. - Bu ben funft-literarifden Geltenheiten in biefer Sammlung geboren nicht minber auch einige naturhiftorifche Bilbermerte, wie u. a. Daperhoffer's Brachtblumen und Giftpflangen v. 3. 1805, mit 160 großen, fowohl in einem fchwargen, als einem forg-

g

faltig colorirten Eremplar. — Zu ben schönften und seltensten Berfen gehört auch das in dieser Sammlung befindliche Pracht-Eremplar ber ersten zwölf Lieserungen in 48 großen lithographischen Abbildungen aus der tgl. baier. Gemälde-Sammlung in München und Schleißheim von Strixner und Andern. — Die bereits sehr selten gewordene "Sammlung von Original-Handzeichnungen der vorzäglichsten lebenden baberischen Künstler in dem biezu einzig geeigneten Steindruch" in 36 großen Blättern, welche ihrer Zeit in der Absicht zu Stande gebracht wurde, der Welt zu zeigen, was die so vielsach befeindete Münchener-Ersindung zu leisten vermöge, ist gleichfalls in den ersten und vorzäglichsten Abdrücken vorhanden, wodurch ihr an sich schon bedeutender Werth noch um Vieles gesteigert wird.

Der Reichthum biefer Berchl'ichen Cammlung an toftbaren Geltenheiten bes lithographischen Runft-Drudes ift mit Aufgablung obiger Beifpiele noch feineswege erschöpft; boch tonnen fle genugen, um baruthun; bag neben bem biftorifch miffenichaftlichen und bem technischen Berth ber Sammlung, und neben ihrer patriotifden Bedeutung, auch ber eigentliche Runftwerth berfelben feinesmegs gering angeschlagen merben burfe. -Rach biefen verfchiebenen Rudfichten, nicht aber nur nach bem Runftwerth allein ift übrigens auch ber Belbwerth Diefer Cammlung zu bemeffen. Benn nun biefer, wie aus ber obigen ehrerbietigften Darlegung und aus ben anberweitigen von ber fgl. Atabemie ber Biffenschaften angegebenen Grunden erhellen burfte, ale bebeutenb, in gemiffen Begiehungen felbft ale außerorbentlich, ja ale unfchabbar beseichnet werben muß, - und wenn außerbem in Ermagung genommen wirb, bag bie vorliegenbe Sammlung ohne febr große Opfer an Beit und Dabe, ja an baaren Auslagen unmöglich ju Stanbe au bringen war, und, bestande fie noch nicht, jest felbft mit bem ungeheuerften Aufwand an Gelbmitteln in folder foftematifder Bollftanbigfeit und Schonbeit, und überhaupt nicht mehr ju Stanbe gebracht merben fonnte; fo glaubt bie ehrfurchtevollft unterfertigte fgl. Atabemie ben von bem Sammler bafur geforberten Preis als maßig, und als fehr annehmbar bezeichnen ju muffen.

In tieffter Chrfurcht

Eurer Roniglichen Majeftat allerunterthänigft treugehorfamfte Afabemie ber bilbenben Runfte

Begen Beurlaubung bes Direftors:

Mle Cefretar: Brof. Dr. Marggraf.

Brof. 3. Schlotthauer.

Diefe beiben gewiß Alles ericopfenben Berichte genugen binreident, von bem Berth und ber Bebeutung biefer Cammlung, wie von ihrer Geltenheit ale Unicum und ale Bavaricum eximium eine vollfommene Ueberzeugung zu erhalten. Deswegen muß bier porguglich bemerft merben, bag beibe f. Afabemien, bie ber Biffenfchaften feit ben 97 Jahren ihres Beftehens, und bie ber bilbenben Runfte mabrent ber 52 Jahre feit ihrer Grundung, noch nicht ein einzigesmal fich bewogen gefunden batten, einen allerhochften Auftrag gur Beurtheilung einer Runft- ober wiffenschaftlichen Sammlung megen Anfauf fur ben Staat - mit einem fo ausführlichen und mit mahrem patriotifchen Gifer abgefaßten Bericht ju beantworten, wie nur bei biefer bas bayerifche Baterland fo fehr ehrenben Angelegenbeit. Dbige Berichte erregten Die vollfte Aufmertfamfeit ber gefammten Runftwelt. Rur waren gerabe bas Jahr (1848), in welchem biefe Sammlung bem Staate angeboten murbe, fowie bie nachfolgenben (felbitrebenb!) bem Beginnen am allerungunftigften, und find es feitbem geblieben. Reines ber boben Minifterien bielt es fur geeignet, einen barauf bezüglichen Untrag an eine bobe Rammer au bringen, wie biefes in ben ermabnten Berichten vorgeschlagen murbe. Der Sammler murbe auf beffere Beiten vertroftet, und muß feitbem bebauern, bag ein foldes nationales Unternehmen von einer boben Regierung noch immer nicht geforbert werben fonnte.

Die Gefchichte bes Urfprunges und bes Zuftandekommens biefer fompleteften Sammlung ift für bie Kunftgeschichte von gu großer Wichtigfeit, als bag man nicht alle, wenn auch manchem Beitgenoffen geringfügig icheinenbe Umftanbe ben ipatern Schriftftel-

Biele glauben, in Dunden, ber Biege ber Erfindung bes Steinbrudes, mußte es ein leichtes fein, eine Incunabeln-Cammlung besfelben berauftellen. Legten ne aber felbft Sand and Berf, fo murben fie balb erfahren, bag nicht nur fest, fonbern icon vor 30 3abren nicht einmal mehr ein Berlage-Artifel ju befommen, vielweniger noch ein Blatt ber erften Arbeiten bes Erfinbere ober ber erften Runftler aufzufinden mar. Coon i. 3. 1816 machte ber Beneral-Gefretar ber f. Afabemie ber Biffenicaften, Dir. p. Schlichte groll. einen öffentlichen Aufruf, "man mochte ibm erfte Blatter biefer Dundener-Erfindung gufommen laffen, Die er bann vereint mit feiner eigenen Sammlung, in ber f. Sof = und Staatebibliothef babier als eine paterlanbifde Derfmurbiafeit nieberlegen merbe". Es murbe bemfelben nicht ein einziges Blatt mitgetheilt, und feine eigene, übrigens febr fpat angelegte Sammlung ift nach feinem Tobe fpurlos verfcmunben.\*) Gine ber bochften f. Beborben babier befag ebenfalls eine Sammlung ber alteften Arbeiten Genefelber's; es finbet fich bafelbft fein Blatt mehr bavon. - Beim f. Schulfond . Bucherverlag maren alle erften Berfuche und Arbeiten bes Erfinbere burch ben Dbericulrath Steiner beponirt; Riemand weiß, wohin fie gefom, men. - Das f. Rupferftiche und Sandzeichnungetabinet bachte nie baran, etwas von biefen erften inlanbifden Runfterzeugniffen bei fich aufzunehmen, wohin biefelben boch por allem Unbern gebort batten. - Rur bie f. Sofbibliothet erwarb gleich aufanglich (1802) einige Dufitalien und fpater bas größte und ichagbarfte Berf: "les Oeuvres lithographiques par Strixner et Piloti."

Die Cammlungen von einigen Pripaten machten nie Anfpruch auf bie Benennung "Incunabeln-Sammlung"; fie waren es auch nicht. Denn jeber Runftler, auch bie Cenefelber'ichen Bruber, fammelten blos ihre eigenen Erzeugniffe, bie übrigens fammtlich in

<sup>\*)</sup> Dasfelbe begegnete bem um bie Lithogcophie fo perdienftvollen Ben. v. Chlichte groll and bet einem Shiliden Aufruf um Beitrage jur Berfellung eines lite bograp bifden Unnnien-Werfes, wie man in ben vom Ref. verfagten "An nalen ber Lithographie" lifen wirb.

bie Fercht'iche Sauptfammlung aufammenfloffen. - Bei ber mannlichen Reic tagefdule in Dunden, mo im Sabre 1804 bie erfte durfurftliche Steinbruderei ausichlieflich fur Runftgegenftanbe errichtet murbe, befagen ber Borftand berfelben, Dathias Beichfelbaumer, und ber um bie Ausbildung und Berbreitung ber Lithographie fo verbienftpolle Brofeffor Serrmann Mitterer ebenfalls folde Sammlungen, aber gleichfalls nur von ben in ihrem Inftitut gefertigten Arbeiten. Auch biefe beiben Sammlungen murben mit ber R.'ichen vereinigt. - Die übrigen Bripaten, melde in biefiger Stabt als Befiner von lithographischen Incungbeln: Sammlungen genannt merben, find ber Gifenwertbefiger ic. Ritter von Daffei; - Sauptmann von Lafence, Rriegeminifterialfefretar Birt; Krang Beisbaupt sen. (Raftor bei ber fal. Steuervermeffunge, Commiffion); -Sr. p. Beif, Direftor bes f. Taubftummeninftitutes, - und bie 55. Bruber 3. G. Beller. Bon allen biefen Genannten gilt basfelbe, mas oben gefagt morben ift; feiner befitt mehr ein Blatt, und all ibr Befitthum reichte nicht einmal in bie erften amangig Jahre ber Erfindung gurud; folglich von einer Incunabel aus ber Entwidlungs . Epoche gar feine Rebe. (Rur gelegenheitlich . und vorläufig fei bier bemerft, bag bie genannten S.B. Bruber Beller Alles, mas fie ber Art befagen, auch bie foftfpieligften lithographifden Berte, welche in ihrem Berlag erfcbienen, ebelfinnig und ganglich uneigennütig ber &.'ichen Sauptfammlung überlaffen haben.) Roch einige einzelne Schanfungen ic. anberer Runftler merben febe an ihrem Blate ermahnt merben. -

Diefer turze Aufschluß über hiefige Bester einer Incunabeln-Sammlung war beswegen nothig, weil jebe gute und besonders eine hervorragende Sache auch ihre Gegner hat!

Celbft auswärtige Sammler von lithographischen Incunabeln werden mit einiger Borliebe genannt; auch Diefes muß nothwendig naber beleuchtet werden.

Die auswärtigen Sammler fonnten in zwei Rlaffen abgetheilt werben. Bur Ersten gehörten jene, welche bie in ihrem eigenen Ort zuerft erschienenen lithographischen Arbeiten sammelten, wie Gr. v.

Rapp in Stuttgart seit 1807, in welchem Jahr bort bie erste Steinbruderei errichtet worben ift. Solche beschränfte Sammlungen find Ref. sehr viele befannt. Die Sammler selbst aber find bescheiben genug, fie nicht "Incunabeln Sammlungen" zu nennen.

Bur zweiten Klasse gehören bie vielen fremben Kunftler und Kunstfreunde, welche nach Munchen kamen, dieser neuen Erfindung alle Ausmerksamkeit schenkten, und solche frühere Arbeiten, nicht aber erste Bersuche, mit in ihr Baterland zurudnahmen, wie Engelmann, nach Muhlhausen; Graf Lastenprie nach Baris; Adermann nach London; Baron Schilling nach St. Petersburg; Maler Gringer nach Dorpat u. J. w. Wenn auch diese Genannten im Besth von alten Blättern waren, so suchten sie immer nur schöne, gelungene Abbrücke als Muster ber schon fortgeschrittenen Kunst in ihr Baterland mitzubringen, nicht aber erste Bersuche ober Blätter ber Entwicklung ber Ersindung und seber Kunstmanier berselben. Incunabeln-Sammler aber suchen die ersten Erscheinungen einer Kunst, nicht die besten; auch nicht blos, was ihnen gelegentlich und ohne Muh und Auslag in die Sande kömmt!

Deswegen hat Ref. auch alle jene lithographischen Arbeiten aus auswärtigen Städten, welche er in seinem ersten jugendlichen Cifer in seine Sammlung aufgenommen hatte, bei besserer Einsicht und auf ben Rath aller Künstier und Kunstrichter wieder aus derselben entssernt; und zwar um so leichter, weil unter benselben auch verdächtige Blätter vorkommen. In London 3. B. erschienen Landschaften von Cooper, auf beren einer beutlich die lithographirte Jahregahl 1802 steht, mährend das Bapiers und Wasserstehen eben so beutlich die Jahregahl 1806 zeigt. Es ist zwar auch hier, wie sast überall, eine entschuldigende Erklärung zulässig, allein semper aliquid haeret.

Die lithographifche Incunabeln - Sammlung in ber Stadibibliothef ju Maing muß hier nothwendig ermahnt werben, weil fie bie einzige ift, die Ref. als folche in einer öffentlichen Bibliothef angetroffen hat. Dieselbe enthalt aber ebenfalls nur frembe Erftlingsarbeiten aus Offenbach a. Dr., jedoch von einem Mainger gezeichnet, und besteht bie gange Sammlung nur aus funf Blattern. — Auch Gr. Antiquar Butich in Augsburg ift im Besit von vielen alteften Lithegraphien, welche berfelbe als Doubletten aus ber & fchen Sauptsammlung icon vor mehreren Jahren erworben hat.

In ber K'ichen Sammlung find nur jene Lithographien aus fremden Stadten aufgenommen, welche entweder von hiefigen Kunftlern im Ausland gefertigt worden find, ober eine besondere Berbindung mit der Geschichte der Lithographie in Munchen haben, & B. die ersten Arbeiten der drei Seneselber'schen Brüder in Offenbach und in Augsburg A. 1799 und in Wien 1801 zc.; dann die von Niedermayer in Straubing und in Regensburg A. 1801 und 1802; der erste Steindruck von Andr. Dallarmi und Raph. Bintter (beibe aus Munchen) in Rom 1805; die erste lithographische Arbeit des Schlachtenmalers Albrecht Abam in Mailand A. 1811 (Taf. I. 15) u. s. w.

Diefe ftrenge Ausicheibung aller fremben lithographischen Blatter nach obigen Grundfaben, und ber festgefeste febr furge Beitraum fur bie Incunabeln-Croche ber Lithographie auf Die erften 25 Sabre ift nur bei biefer &.'ichen Sammlung anwenbbar, weil biefelbe urfprunglich mit ber Erfindung angelegt wurde, folglich mit Entschiebenheit Die allererften Arbeiten bes Steinbrudes enthalt. Unbere verhalt es fich bei ben Sammlungen ber Incunabeln g. B. ber Guttenberg'ichen Erfindung. Bon biefer find bie wirflich allererften Leiftungen noch immer nicht mit Enticbiebenbeit ale folde befannt, weil bas Sammeln berfelben erft c. ameibundert Jahre nach ber Erfindung gefchab. Mus biefer Urfache erftredt fich ber Beitraum ber topographischen Incunabeln-Epoche auf ein halbes Jahrhundert, und ift bas Sammeln ber erften Drude auf alle Drte mit Drudereien burch gang Europa ausgebehnt. Rein Bunber, baß fich bie bis jest befannte Angabl ber Incunabeln bes Bucherbrudes icon auf Die ungebeuere Ungahl von nabe an viergig Taufenb Rumern belauft. -

Bebe Bibliothef von einiger Bebeutung ruhmt fich ihrer typographischen und andern Incunabeln Sammlungen. Aber biefer Ruhm, im Besit bes alteften typographischen Denkmals zu fein, wandert noch finmer von einer Bibliothef zur anbern, weil von Zeit zu Zeit ein noch alteres Drucklatt ober Buch aufgefunden wird. Selbst Brivaten nehmen Antheil an diefem Ruhm, wie untängst der hiftorische Berein zu Ulm und der Bibliograph Stöger jun. in Manchen. Noch viel feltener ist bei jenen Sammlungen ein Unicum; daber man in allen Bibliothefen so ziemlich den gleichen typographischen Raritäten begegnet. Aber eine Sammlung der wahren Erstlinge der Erfindung des Steindruckes, der fortschreitenden Ausbildung derselben und des Entstehens einer Aunstmanier nach der andern, deren es in der Seneselder'schen chemischen Druckart noch dazu so viele gibt, war und ist immer nur von München allein aus möglich gewesen.

Die Munchener Sammlung ber lithographischen Incunabeln ift an und für fich und als ein abgerundetes Ganges ein Unicum, weil fie gleich urfprunglich angelegt wurde, im nämlichen Jahr ber Erfindung, fogar im nämlichen Monat ber erften gelungenen Probe und ber allererften vertaufbaren Arbeit.

Diefe Behauptung bebarf nothwendig eines nahern Beweifes und einer nahern gefcichtlichen Begrundung.

Der hiefige Soforganift und Rlavierlehrer, Anton Rercht (Bater bes Ref.), war in ben 1780ger Jahren ber Rlavier- und Befanglehrer ber altern Rinber bes Soffcaufpielers Beter Cenefelber, Mloys und Dagbalena. Als biefer Mloys nach Bollenbung feiner Studien auf ber Universitat au Ingolftabt ben Steinbrud erfant, felbft aber nicht foviel Beidener mar, um irgent etwas im Runftfach zu fertigen, und überbieß von einigen Runftlern, Die er um ihren funftlerifden Beiftand ansprach, bie Antwort erhielt: "auf Bapier zeichnen fonnen wir icon, auf Stein zeichnen mußten wir erft lernen"; - und ba ferner auch bie Rupferftecher und Formichneiber ber neuen "gefährlichen" Erfindung icharf entgegentraten; fo fab fich ber junge Erfinder angewiesen, basjenige auf Stein auszuführen, mas er allein auszuführen im Stande mar. Als Dufifer brauchte er nicht viele Dube jum Berfehrtichreiben ber Roten und nicht viele Befdidlichfeit jum Bieben ber Linien; bie beutsche Frafturfdrift verfehrt ju fchreiben mar ohnehin feine erfte Uebung gemefen. - Der

sehr berühmte Compositeur und Schriftsteller Franz Gleifiner nahm nach einer einzigen in seiner Gegenwart gemachten Probe sotcher Musiknoten ben jungen und armen Erfinder sogleich ganz zu sich, komponirte neue Tonstude, welche Aloys auf Stein schrieb und abbruckte. Was war nun natürlicher, als daß Senefelber aus einer eblen Citelkeit seinen Freunden, namentlich aber seinem vormaligen Klavierlehrer solche erfte Produkte seiner Erfindung zum Geschenke brachte!

Durch die Fortdauer ber freundschaftlichen Berhaltniffe ber genannten brei Familien, welche auch noch nach dem Tode der Manner fortbestand, kam jedes Produkt aus der Senefelder'schen Presse in die Hande der Bedanten Kunstfreundin Wittwe Elise Fercht. Sorgsfältig bewahrte sie diese doppelt werthen Mittheilungen, und zeigte fie nur wißbegierigen Besuchern als Raritäten "von Stein abgebruckt". Uebrigens war ein Borsah nicht gesaßt, eine "Incunabeln-Sammlung" bieser neuen Ersindung für die Rachwelt anzulegen. Ihr zweiter Sohn (Ref.) lernte in seinen Studienjahren und durch den Umgang mit wissenschaftlichen Künstlern die historische Wichtigkeit von Incunabeln überhaupt kennen, zugleich aber auch die vielzährigen Klagen, daß sich immer erst ein Baar Hundert Jahre nach einer gemachten Ersindung Jemand hervorgethan hat, die ersten Arbeiten berselben zu sammeln und mit den nöthigen, schon unsscher gewordenen Rotizen zu begleiten.

Der obengenannte Compositeur und Hofmustlus Gleifiner hielt ben Referenten, so jung biefer war, für einen guten Clavierspieler, und gab ihm seine Tochter (A. 1806) jum Unterricht. Dadurch blieb eine immerwährende Berbindung zwischen den erwähnten Familien und zugleich eine immerwährende Erwerbung der neuesten lithographischen Erscheinungen. Bei zunehmender Einsticht, wie wichtig einst alle diese Erstlings-Erzeugnisse werden muffen, sing Ref. erst an, auf obiger Grundlage eine ordentliche Sammlung von Incunabeln anzulegen und soweit fortzuführen als thunlich. Derselbe sammelte nicht wie ein gewöhnlicher Ditettant oder gar aus Spekulation; er hatte sich junger Mann schon die Bahn vorgezeichnet, etwas Berdienstliches und Ehrenhastes für sein Baterland zu leisten, wenn auch nur

Beniges \*). Er legte Werth auf alle scheinbar unwichtigen Bersuche, ber erften Künftler, beren erste Proben und ungeübte Arbeiten auf einem so ungewohnten Material, als es ber Stein war, jeht zur größten Bebeutung geworben sind. Rur burch ein leibenschaftliches unausgeseihtes Streben, auch alle größeren noch so kokspieligen lithographischen Werfe zu erwerben, brachte er eine Sammlung im Bereiche ber Lithographie zusammen, welcher noch alle Männer von Einsicht, Eingeborne und Frembe, ihre hohe Bewunderung nicht versagen können, und die bereits allseitig angestaunt, als reichste Quelle begierig aufgesucht und ausgebeutet werden wird. Wer je in spätern Jahren eine Geschichte dieser Kunst schreiben will, wird es ihm Dant wissen und gestehen müssen, das dieß ohne seine Sammlung und die darauf susen den Annalen der Lithographie kaum oder nur höchst mangelhast geworden wäre.

Berner muß gur naheren Bezeichnung einer mahren Incunabein-Sammlung ber Lithographie vorläufig noch bemertt werben , bag ber icone lithographifche Tonbrud und beffen llebergang ju bem iest auf bas bochfte ausgebilbeten lithographifchen Karbenbrud (1807 und 8) in biefer & 'ichen Cammlung in feiner gangen Entwidlungeftufe reprafentirt ift. Man fieht bie gange Schule von bem anfanglichen unfraftigen Abbruden ber Runftblatter auf weißes, bann auf einer Seite gefarbtes, endlich auf naturfarbenes Bapier, mobei bes Monotone megen wieber mit bem Binfel ein bunflerer Sinterarund angebracht werben mußte. Alles biefes entibrach ben geichnenben Runftlern nicht. Um ben gewunichten Ton au erhalten , verfiel man auf ben Gebanten, ber gebrudten Beichnung einen Con mittels Rauch au geben, und balb murben auch die nothigen Lichter mittels Rauch' bervorgebracht. Aber biefes Berfahren mar fehr langfam und augleich gefährlich, inbem burch bas Berfchliefen eines Funtens aar oft gange Bartien ber iconften Abbrude in einem Ru in Mammen ftanben. In ber &.'ichen Cammlung ift eine giemliche Ungabl folder Blatter mit Zon mittele Rauch burch alle Abftufungen.

<sup>&</sup>quot;) "Hacc mihi parva placent, alii majora sequantur.

Parva et magna simul lumina magna dabunt."

Diefelben find überbieß meistens Unica und um so schätharer, als sie Kopien (Facsimile) nach Originalhandzeichnungen solcher Meister im hiesigen königl. Handzeichnungskabinet find, welche selbst in dem großen lithographirten Handzeichnungswert "les Oouvres lithographiques par Strixner et Piloti" gar nicht vorfommen, für welches sie boch ursprünglich (1807) angesettigt worden sind, und worin nicht einmal mehr die Namen dieser berühmten Meister durch irgend ein anderes Blatt repräsentirt wurden, wie von Cigoli und B. Subleyras (Tab. I, 13 und 14, beibe Originale Imal so hoch); dann von Jos. Cesari; Giorgio Basari; Geminiani; G. Marati; Sogliano u. A., die sich nur in der K. schn Sammlung besinden, und von benen auch nicht eine einzige Doublette existirt, aus Gründen, die eist in dem "Annalen wert der Lithographie" mitgetheilt werden können.

Durch bas erwähnte häusige Berbrennen ber Blätter fat fich envlich Senefelber gezwungen, ernstlich an die Hervorbringung ber Tone und Lichter burch die Presse zu benten. Dieß geschah mit einer bis zu fünf Ton- und Lichtplatten und für den barans entstandenen Karb endrud bis zu vierzehn Platten für ein und basselbe Bitd.

— Senefelbers letzte Erfindung des wirklich Staunen erregenden Delbildbrudes ohne Presse, ausgeführt in den Jahren von 1826 bis zu bessen Tob 1834, und repräsentirt in der F. schen Sammlung durch c. zweihundert Abbrüde, wird ebenfalls in den angeführten "Annalen" umständlich mitgetheilt werden.

Schließlich wird noch aufmerkfam gemacht, daß in ber fraglichen Sammlung auch jene fehr feltenen Blätter aufbewahrt find, welche von Fremden, burch ihre Runft nnd ihren Rang berühmt, hier bei einem Befuch beim Erfinder ober beffen Brudern, flüchtig auf Stein gezeichnet worden find, bloß als Bersuche zur Selbstaberzeugung von der schon überall gerühmten neuen Munchener Erfindung. Ihre Zeichnungen wurden, ihrer Absicht entsprechend, gleich in ihrer Gegenwart zum Ornet bereitet und ein Baar Duzendmal vervielsättigt, was natürlich das höchste Erstaunen berselben erregte. Sie nahmen ihre Abdrude großentheils mit fort, und find ohne Iweisfel alle verloren. Bon einem jeden Stein aber liegt ein Abdrud in

ber K. schen Sammlung, 3. B. ein lithographisches Autographum von Seiner Majestät König Ludwig I. von Bayern von 1808; eine Kreibes zeichnung von Louis Napoleon, König von Holland (Bater best jetigen Kaisers Louis Napoleon III. von 1805); eine Schrift und Kreibes zeichnung von Denon, Generalbirektor ber französtschen Museen; von Desnoyers ze., alle von 1805; — bann von Bincenzio Camuccini, General-Direktor ber römischen Museen; von Maler Gerard aus Baris, von 1810, u. vielen Aubern.

So fcon eine Rupferftichfammlung ift (ftebt in irgend einem Runftbericht), fo hat fie boch bas Angenehme nicht, mas eine Sammlung von lithographischen Blattern bem Auge und ber Geele bereitet, weil fie burch ihre viel ungezwungenere Beichnung, burch ihre bochften Abftufungen in Schatten und licht, burch ihre Tanplatten, Golbarunbe und andere moblibuende Schonheiten bie Begenftanbe lebenbiger barftellen und fie ben Gemalben naber bringen. Durch bie Runft, folche Blatter vervielfältigen ju fonnen, werben ber gesammten Belt eine Menge von Renntuiffen ichnell und leicht mitgetheilt. Es ift bis jest bas vorzüglichfte Mittel zur Ausbreitung ber Runfte und Biffenfcaften. Unter Anbern geben bas befte Beugniß hieruber bie ofter ermahnten Oeuvres lithographiques par Strixner et Piloti; bann bie erften gwolf Lieferungen bes Galleriemertes von Dunden und Schleifheim (von 1817 - 20), wovon ein feltenes Bracht-Eremplar in ber & 'ichen Sammlung liegt. - Solch großen Rubm verschaffte unfer gefeierter Senefelber bem gefammten beutiden Baterlande, fo große Chre inebefonbere ber baberifchen Sauptftabt Du unden burch eine Erfindung, ale beren alleiniger Schöpfer berfelbe von jeber von allen grundlichen und unpartheilichen Rennern erfannt und gewürdigt worben ift. Gelbft Geine Majeftat Ronig gub mig von Bapern und beffen Durchlauchtigfte Schwefter Charlotte, jegige Raiferin : Mutter von Defterreich, haben biefen berühmten Erfinber bier am 17. Dai 1808 perfonlich mit einem Befuch beebrt, um fich burd einen eigenbandigen Berfuch und beffen augenblidliche Bervielfaltigung von ber ganglichen Reuheit biefer Erfindung ju übergeugen. Rach erlangter vollfommner llebergeugung bavon erffarte ber fgl. Runft - Macenas biefe Senefelber'iche Erfindung als eine em inente, als eine por Senefelber noch von keinem Andern gedachte Erfindung, durch welche bemfelben die Ehre als primus auctor diefer schönen Bervielfältigungefunft unantaftbar für ewige Zeiten gesichert bieibt. Der König ließ fofort (1808) die Bufte des um das Baterland und um die Menschheit so hoch verdienten Mannes anfertigen. Dieselbe fieht bereits auf dem ihr gebührenden Ehrenplat in der baverischen Ruhmesballe Bavaria!

Rachftehende Sauptuber ficht ber Ferchl'iden Sammlung im nothwendigen Jusammenhang mit den Annalen ber Lithog raphie wird gewiß jeden Zweifel verscheuchen, wem die Ehre ber Palme gebührt, und alle in Bezug auf die Lithographie ausgestreuten Boruttheile und Unmaßungen zerftreuen, "und bem Berdienft best aufferordentlichen Mannes, beffen Andenten beide Werte gewidmet find, die ihm gebührende Anertennung zurudgeben und erbaiten." —

## 1. Chronologische Uebersicht

bet

Serchl'ichen Incunabeln - Sammlung .

bet

### Mlope Genefelber'fchen Erfindungen

im Bebiete ber

Bervielfältigungefunft.

### Rothwendige Bemertungen.

- 1) Wegen ben immerwährenben Berwechstungen ber vielen Senefelberichen Bruber wird aufmerksam gemacht, bag ber Erfinder Johann Alops bieß, gewöhnlich nur Alops genannt. Seine Bruber waren Theobald, Georg, Karl und Clement; Alle Lithographen.
- 2) Der Zeitraum ber Incunabeln Epoche ift feftgeseth auf bie erften 25 Jahre seit bem Jahre ber Erfindung 1796 bis jum Jahre 1821 inclus.
  - 3) Die Sammlung ift gwar dronologifch geordnet, jeboch fo,

baß immer gleich beim Jahr ber ersten Arbeit eines Kunftlers auch alle bessen fpatern Arbeiten eingelegt find, wodurch angenehme Zusammenstellungen entstehen, in welchen sich die allmählige Bervolltommnung eines Kunftlers schnell und zusammenhängend überschauen läßt. Durch diese Zusammenstellungen wird die Anzahl ber in den letten Jahrgängen dis 1821 erschienenen Blätter nur scheinbar ziemtlich klein, während doch im Laufe berselben zahlreiche Produste theils einzeln, theils in Lieferungen der früher begonnenen Werte erschienen sind. — Bei den Sammelwerten sind meistens mehrere Künstler beschäftigt; in diesem Kalle werden deren Arbeiten nicht getrennt, sondern beim Jahre ihrer ersten lithographischen Arbeit darauf hingewiesen.

Ueber die fehr intereffante Busammenstellung aller literarifchen und artistischen Arbeiten Senefelbere felbst wahrend beffen ganger lebenblanglichen Thatigfeit febe man am Ende biefer

#### Heberficht ber Cammlung.

Anne 1796. Jahr ber Erfindung. Anfängliches mechanisches Abdruden von hochgeaten Arbeiten auf Stein, aber schon nach Senefelders eigener Ersindung, gemäß welcher bie unbezeichneten Sidchen des Kallsteines dem Eindrud der fetten Drudfarbe widerstehen und rein weiß bleiben, welches hauptprinzip vor Senefelder noch Niemand gedacht oder ausgeführt hatte. — Dieser Jahrgang enthält die allerersten Arbeiten (Mussisnoten) des Ersinders, von ihm allein auf Stein geschrieben und davon abgedrudt. Darunter die allererste Probe, welche Senefelder bei Gleisner ablegte (S. Senefelders Lehrbuch der Steindruderei p. 16) \*):

Latt westy

- "Jägermarich ber Churpfalzbayerischen Truppen." (Bur bas Clavier.) Diese Ueberschrift ift in Rupfer geftochen und ober ber ersten Zeile bes Steindrudes abgedruckt, weil Seneselber außer ber Frakturichrift noch nicht verkehrt schreiben tonnte. — Rach biesem fertigte ber Erfinder:

n Bollftanbiges Lehrbuch ber Steinbruderei; enthaltenb eine richtige und bentliche Anvelsung zu ben verschiebenen Mantpulationsarten in allen ihren Jweigen und Maniccen, belegt mit ben nöthigen (20) Mufterblatten u. vom Ersinder der Lithographie Alogs Gene felden. Much den bei Petensmann. Wien der Geroth, 1838. 4. (22 L)

- "12 Reue Lieber mit Begleitung bes Claviers. In Mufit gefett und Liebhabern bes Gefanges gewidmet von Franz Gleißner, Ehurfürfil. Pfalbaper. hofmuficus. Munchen. 1796." Renn Blätter Duerfolio mit 17 bebrudten Seiten. Auf ben Rudfeiten bes fehr ftarfen geleimten Pabiers fennt man noch beuflich die Einbrude ber erhoben geätten Roten und Linten. Obiger Titel und ber Text zu ben Liebern find in beutscher Frakturschrift fehr kennbar geschrieben, welcheschon verlehrt zu schreiben Senefelbers erfte Uebung schon seit längerer Zeit war. (S. Senef. Lehtb. p. 5. 31 unten; 33 oben, 27 unten.) Bon ben 12 Liebern ift bas erfte "Glüd ber Liebe" (Im naben Buchenhain 2c.); bas lehte "Der Winter" (Mein Fenster ift von Blumen leer 2c.).
- "Offertorium de sancta Cruce a 4 vocibus etc. Auctore Foscano. Munchen gebrudt bei Gleifner unb Sen felber. Achtzebn Blatter mit 27 bebrudten Geiten." -Rolgende Bemerfung ift bier unumganglich nothwendig. Mus bem gufälligen und ganglich unbebeutenben Umftanb, bag ber Rame "Gleifiner" vor "Genefelber" fieht, will ein neues hiefiges Runftler-Berifon ben Goluß folgern, baß Bleifiner ber mabre Erfinder bes Steinbrudes fei. Diefe fehr ungeeignete, nur momentane Barteithuerei ift amar langft in ibr Dichts gerfallen, weil man mit bem Titel Miterfinber und Borerfinber gar gu freigebig mar, wie man in bes Referenten Annalen ber Bithographie über amangig folder aufgebrungener Borerfinder mit Ramen fennen lernen wirb. - Uebrigens gefdieht obige nichtsbebeutenbe Berfebung ber Ramen ber beiben Freunde noch im Jahre 1809, wo es auf einer Boftcharte von Defterreich gleichfalls beißt: "Gebrudt bei Bleifiner und Genefelber." Daß endlich in bem im obigen Titel vom Erfinder felbft gefchriebenen Ramen Genfelber (sic) ein e vergeffen ift, murbe ebenfalls au einiger Bebeutung erhoben. Sier im Rurgen nur foviel, baß man auf ben Genefelber'ichen erften Arbeiten mehrere Schreibfehler finbet, und wenn bier ein Buchftabe e ju wenig

gefest ift, fo ift auf bem Sitel einer Meffe von 1803 gleichfalls von Senefelber'icher hand geschrieben, um eine Spibe gu viel; benn es heißt beutlich: "Auf Stein zc. von Senenefelber."

In biefen Jahrgang geboren noch bie :

- "Baftorel Drgelftude von G. Berger"; 10 Blatter
- "XIV Variations pour le P. F. par Ch. Cannabich"; 12 Blatter mit 23 bebruckten Seiten. ("A Schugeri und a Reinbl ic.")

- "X Variations p. P. F. par Henri Marchand. Op. I. Gewidmet ber Fr. v. Schaben."

2. 3775

- Anno 1797. Erfindung und Exbauung bet erften Steinbrudpreffe (Stangenpreffe). Erfte Beidnung auf Stein im Runftache. Alle Arbeiten vom Erfinder allein gefertigt.
- "Concerto p. Clarinette principale etc. par J. Playel, Op. I." 23 Bl. mit 39 bebrudten Seiten. Obiger Sitel ift in Kupfer gestochen.
- "Trois Sonates p. P. F. par J. Haydn. Op. 87." Gewidmet ber gurftin Marte Efterhage. 15 Bl. Querfolio mit 27 bebructen Seiten. (Der Titel in Rupfer gestochen.)
- - "Sonate à 4 mains par F. Danzi. Gewidmet bem Baron v. Durnis." 20 Bl. Querfol, mit 38 G. Steinbrud. (Titel in Rupfer.)
- "Der Brand von Reubtring. Ein Baar fliegende Blatter gur Wedung bes Milleives. Munchen bei Jos. Lentner. 1797." Am Ende dieses Buchelchens ift ein auf Stein
  geschriebenes Lieb von zwei Seiten für 2 Stimmen und Clavier.
  Unter ber letten Seite steht: "Senefelder sor." Der zwischen den Mustigelsen geschriebene Text ift beutsche Braftur.
  ("Es brinnt, es brinnt, ein Schredenswort" 12.) Als SchlußBignette zeichnete Seneselber ein brennenbes Haus mit
  Baum und Gesträuch, welches die erste Zeichnung auf

The land by Google

- Stein im Runftfache ift, und bie Beranlaffung wurde gur Erfindung bes Ueberdrudes und ber eigentlichen chemischen Drudfunft. S. Beitage Taf. 1. 6. Größe bes Originals. (Senefelbere Lehrb. p. 29.) —
- "Giftpflangen fur Schulen." 12 Bl. Febergeichnungen. Es wird nicht mit voller Gewisheit behauptet, baß biese Zeichnungen von biesem Jahrgange seien. Die Sammlung von Giftpflangen aber, welche später bei Mitterer erfchienen, find von Max Mayrhoffer mit ber Areibe gezeichnet und ber Drud und bie Unterschriften von Theobald Senefelber. (S. Senef. Lehrb. p. 27.)
- Anne 1798. Senefelber's Erfindung ber chemifchen Drudfunft. Erfter Berfuch, einen Rupferfich auf Stein überzubruden und bavon Abbrude zu machen. Erfte gravirte Arbeit auf Stein. Alle Arbeiten vom Erfinder felbft gefertigt. —
- "II- Partie de Grand Opera: Die Zauberflote Arrangee en Quatuor etc. par Danzi. Munchen bei Falter."

   31 Bl. mit 61 Seiten Steindrud. (Der Titel in Rup fer gestochen.) Die I. Partie, welche allein die Duverture dieser Oper enthält, war in Zinn gestochen schon fertig, als Falter biese II. Partie bei Senefelber auf Stein, bestellte. (Senefelbers Lehrb. p. 25.)
- "Der Liebenswürdigfte." Bildniß Zesu als Rnabe. Feberzeichnung von Aloys Senefelder felbst. Taf.

  I. 1. Rat. Gr. Gin hochft intereffantes Blatt in der Entwidlungsgeschichte der neuen Runft und des Uebergangs vom mechanischen Drud zum rein chemischen Berfahren. Die
  Beranlaffung zu dem Gedanken, Rupferstiche auf Stein
  überzudruden und Abdrüde bavon zu machen, war
  bas oben erwähnte brennende Haus beim Brand von Reudtling.
  Seneselder hätte vom Schultath Steiner viele Arbeit von Seiligenbildern erhalten können, wenn er ein geübterer Zeichner gewesen wäre. Bisher wurden biese Bilder für die Schulen von

Mugbburg bezogen. Gin eben angefommenes, alfo frifch gebrudtes Bilbniß Refu, "ber Liebensmurbigfte," vom Rupferftecher Schon bafelbft, (mit einem langen Lieb und ber Sabresiabl 1798) murbe von Genefelber gemablt jum allererften Berfuch bes leberbrudens auf Stein. Der Ueberbrud und bie Braparirung jum Abbruden gelang vollfommen. Beil aber ein Baar Taufend Abbrude erforberlich maren, und biefer erfte Berfuch, noch bagu auf einem febr fleinen Steinchen, eine fo große Angabl unmöglich liefern fonnte; fo machte Senefelber nochmal einen Ueberbrud auf einen großeren Stein, zeichnete ibn mit ber Reber fraftiger nach, und machte bavon bie geforberte Angahl Abbrude. Sieben Jahre nach einander wurden jahrlich ein Baar Taufend Abbrude gemacht zur Bertheilung an bie Schulfinder bei ber Frobnleichnamsprozeffior. Erft im Jahre 1805 murbe bie Stein. geichnung erneuert von unbefannter Sand (Rat. Br. Taf. I. 3.). Mone mar bamaie (1805) pon Dunden abmefent. Bon biefem merfmurbigen Berfahren befinden fich in biefer Sammlung:

- 1) Der Driginaltupferftich von Schon;
- 2) bas Originalfteinchen mit bem von Senefelber 1798 barauf gefertigten Ueberbrud bes obigen Rupferflices;
  - 3) zwei Brobeabbrude bavon;
- 4) ein Abbrud (nebft Lieb) bes von ihm noch im namlichen Jahr (1798) mit ber Feber gezeichneten Bilbes Jefu; unb
- 5) ein Abbrud bes A. 1805 jum letten Male auf Stein gezeichneten nanelichen Bilbes. (Senef. Lehrb. p. 29.)
- "Sinfonia a Violino I, II; Viola, Basso con Violoncello oblig., Due Oboe, Fagotti, Flauto, due Corni, Trombo e Tympani ad libitum. Da Signor Francesco Gleissner." Diefer Titel ift vom Erfinder auf Stein gestochen, und ist die allererste Arbeit auf Stein im Graviren. Die Symphonie ist aus Cdur. 19 Bl. mit 35 Seiten Steinbrud. (Senef. Lehrb. p. 39.)
- "Sonato p. P. F. par Sixte Bachmann." 10 lith. Seiten.
   "XII Bariationen nebst I Rondo für B. K. von Marian
  - Stecher." 14 lith. Seiten.

.

1050

graphirte Seiten. "Finale Presto Nr. II." 6 lith. Geiten. "Sonate à 4 mains par Clementi." 14 lith. Geiten. "Quatuor p. deux Violons, Alto et Violoncello p. P. Winter. Op. V. 15 lith. Seiten. Alle Titelblatter biefer letten feche Dufifftude find in Rupfer geftochen. Anno 1799. - A. Alle Arbeiten vom Erfinder allein gefer-Roten = und Currentidrift von vollenbeter Schonbeit; a. 28.: "Deutsche Lieber am Clavier von Cannabid." Als Bochzeitgefchent ber Dabame Dulfen, geb. Lebrun, vom Berleger Falter gewidmet und als bas iconfte Brobuft überreicht, mas bisher in ber neuen Erfindung bes Steinbrudes geliefert worben ift. 12 Geiten Steinbrud; ber Titel in Rupfer geftochen. - "Duetto aus ber Schöpfung von J. Sanbn. (Der thauenbe Morgen 1c.)" 4 Seiten Steinbrud. Der Titel in Rupfer. "Duett aus ber Dper: Der Ruß von Dangi. (3ch nehm 201494 ben Trant von beinen Sanben.)" 4 Geiten Steinbrud. Die Titelfdrift ift von Genefelber auf Stein gefdrieben, wie auch bei ben 3 nachfolgenben Studen. 201440 "Duett aus: Der Rug." ("Racht und Rebel beden jest 1c.") 8 Geiten Steinbrud. - "Aria aus: Der Rug." ("Freien mare mir fcon recht ic.") 4 Geiten Steinbrud. 20 1490 - "Arie aus: Der Rug." (3hr herrn und Frauen eilt herbei ac.) 6 Seiten Steinbrud. - "Gefange beim Clavier." In Dufit gefest und 3. Durchl, ber grau Churfurftin Carolina Bilbelmine gu Bfalgbavern zc. gewihmet von Beter Binter. Munchen bei Kalter." - Drei Theile; bie Titel in Rupfer geftochen. Der I. und II.

mit 36 und 44 Seiten Steinbrud find burchaus vom Erfinber

"Finale Presto Nr. I p. P. F. par Clementi." 4 litho-

allein gefchrieben. Der III. Theil mit 24 Seiten ift wieber auf Bint gestochen. (Senef. Lehrb. p. 25.)

Alle bieber aufgegablten Musitftude find vom Erfinder allein gefertigt. -

- ad 1799. B. Um biese Zeit unterrichtete Senefelber zwei feiner Bruber als erfte Schuler in feiner Erfindung. Ihre gemeinschaftlichen Arbeiten find an der Berschiebenheit ber Schluffel 2c. leicht kennbar. Rur ein einziges Mufter bieser Art wurde in biese Sammlung gelegt, namlich:
- "Collection des Rondo's par Steibelt, Crammer et Lauska." (Senef. Lehrb. p. 40.)
- ad 1799. C. Allererfter Berfuch mit ber Rreibe auf Stein. Gine fleine Lanbichaft mit mehreren Schraffirproben, Querfolio. Praparirung und Drud vom Erfinder. Die Zeichenung wahrscheinlich auch; vielleicht von Professor Mitterer. (Senef. Lehrb. p. 39 und 54.)
- ad 1799. D. Erftes durfurftlich.bagerifches 15jahriges Privilegium fur Senefelber. Erfte Berbreitung biefer Munchner Erfindung ins Ausland. Ginführung bes Steinbrudes in Difenbach a. D. burch ben Erfinder felbst fur S. Hofrath Anbre baselbst. Die erfte größere Arbeit bort, aber nicht vom Erfinder felbst geschrieben, war:

Bon ben erften gegeichneten lithographifchen Erscheinungen bort find in biefe Sammlung aufgenommen :

- "Nouveaux Dessins de Broderie. Chez François Johannot à Offenbach. Gravé sur Marbre Polyautographique. 1803."
- "Charte gurgeographifchen Darftellung ber Gintheilung ber Churpfalg-baper. Frantifchen Fürftenthumer Burgburg und Bamberg. Bon A. F. Rlebe. Auf Stein geftoden und gedruckt bei F. Johannot in Offenbach a. M." -

Bier große Blatter burchaus mit ber Feber gezeichnet und geichrieben, aber nicht "geftochen". —

- ad 1799. E. Einführung bee Steinbrudes in ber freien Reichsftabt Augsburg burch zwei Bruber Senefelber für ben Mufitalienverleger S. Gombart. Die allererfte Arbeit baselbft (von Theobalb Senefelber) mar:
- "De auf ben Erzherzog Karl. ("Da rollt er her auf feinem Siegeswagen 2c.") Berlags Rr. 176. 2 Setten Steinbruck Querfolio." Es exiftirt nur biefer einzige Abbruck. (Senef. Lehrb. p. 43. Des Ref. Annalen ber Lithographie zum Jahre 1799.) Nach wenigen Monaten begaben fich die zwei Brüber Senefelber wieder nach Munchen zurud.

Bom Dezember 1799 bie Frühjahr 1800 war bie Lithographie in Munchen verwaist. Rur ein einziger Stein wurde auf Anweisung einer altern Schwester, Charlotte S., von einer sehr schülerhaften Hand mit

- 3 mangig Reujabrebilleten bezeichnet. Charlotte machte Abbrude bavon und ging bamit Abende mit ihren zwei jungften Brubern, Karl und Clement, von Safthaus zu Gafthaus, um aus bem Erlös erft Brod zu taufen. -

## Anno 1800. - A. Munden. -

- "Reunzehn Bogen Stidmufter, gezeichnet und gebrudt von ben Brubern Senefelber. Die ersten zwei Bogen wurden anfänglich mit ber Kreibe gezeichnet; weil sie aber nicht viele Abbrude aushielten, mit demischer Tinte mit ber Feber nachgezeichnet, bie übrigen Mufter aber gleich mit ber Feber auf Stein gezeichnet.
- "Allgemeiner Fortgangs Preis aus ben gelehrten Spachen (sic) burch Geiftesgaben Fleiß und Sittlichfeit erworsben von ze. im Jahre Ein Taufend acht Hunbert. Churpfalzbaperisches Obercommissariat ber Studien und Schulen am . . ten 180 . ." Bon diesem großen Preisdiplom existir nur dieser einzige Abbruck. Es ift mit ber Kreibe geschrieben von Theobald Senefelber. Weil aber dieser seinen Schreibselber beim

Wort Spachen noch nicht zu forrigiren verstand und das Diplom seibst iron allem Fleise von Seite des Schreibers doch als ein kalligraphisches Blatt nicht empfehlend war, so wurde der Stein abgeschliffen und das Diplom für diesmal wieder in Rupfer gestochen wie bisher. —

- "Clemens Comes de Törring Seefeld delineavit anno 1800." "Ansicht vom Seefelber See." - Rreibezeichnung, großes Blatt Querfolio. Erfte große Lanbschaft auf Stein. Drud in ber Senefelber ichen Druderei. Schwarzer Abbrud. Taf. I. 9.
- - Roch ein Eremplar, folorirt.
- "Borth. See in ber herrschaft Seefelb." Bezeich, net von bemfelben Grafen Torring Seefelb. Gegenftud zu bem Dbigen. Schwarzer Abbrud. Taf. I. 7.
- Roch ein Eremplar, folorirt. (Senef. Lehrb. p. 17.) S. Taf. I. 7 u. 9. Das Original ift smal hober und breiter.
- Bilbnif bee obigen Grafen, Rreibezeichnung, unbeflimmt von welchem Jahr; jebenfalls ein fpaterer Steinbrud,
  ber aber bier am paffenbsten eingelegt wirb.
- Lanbichaft von Conjola, Reibezeichnung, Duerfolio. (Der Chiemfee in Oberbayern.) Zab. I. 4; bas Original 3mal größer.
- - Ein Bogen mit Lottonumern von Theobald Genefelber.
- 3wei fehr große Blatter Rreibezeichnung von Brof. Rod: Der anatomirte Menich in ganger Figur. Gin Cremplar ichwarz, bas anbere foloriet. -
- ad 1800. B. Errichtung einer Steinbruckerei in Straubing a. b. Donau, ber erften baperischen Stadt, in welcher bie neue vaterländische Erfindung außerhalb Munchen ausgeübt wurde burch Anton Niebermayr, ber sie in Munchen gelernt hatte, aber gleichfalls als "Erfinder ber Lithographie" burch ganz Deutschland, in Wien, Paris und in Rom eine von wichtigen Folgen begleitete Rolle spielte. (S. bes Ref. Annalen ber Lithographie v. J. 1800, 1801, 1803 und 1808.)

Die allererften Arbeiten in Straubing liegen in biefer Samm-

- "XII Ländler sammt Coba für bas Forte Piano. Straubing bei Jos. Sigm. Reitmayr Libreire." — 6 Seiten Steinbrud; ber Titel in Kupfer gestochen.
- "Zabellarifche Ueberficht ber gur wilben Baum., Geftrauch, und Stauben Rultur, fo wie gum Forftwesen nothigen Kenniniffe ic. von Joh. Frib. Bener." 3wei große gusammen, geflebte Blätter.
- "Sinfonia dell'Opera Idomeneo, ridotta a quattro mani di A. W. Mozart. In Straubinga del Librajo di Schmid. Nro. 4." — 18 Seiten Steinbruck; ber Titel in Rupfer "gestochen von 36h. Rep. Hund in Stabtamhos."
- Anno 1801. A. Munden. Bom Enbe bes vorigen bis Enbe bes gegenwärtigen Jahrganges mar fein Lithograph Senefelber in Dunden anwefenb. Diefes gangliche Unterbleiben ber Ausubung einer fur bie Runft fo offenbar bochft michtigen Erfindung in ber biefigen Mutterftabt berfelben, mabrend fie im entfernteften Musland bereits ihre Triumphe feierte, war namentlich fur ben durfurfilichen Beidnungelehrer an ber biefigen mannlichen Feiertagefdule, herrmann Ditterer, ein fo fcmergliches Befühl, bag er es unternahm, biefe Genefelber'fche Runft gleich fam nochmale ju erfinden. Bisber wußte er von ber gangen Erfindung weiter nichts, als baß fie bestand. Er batte bei Genefelber felbft mobl Abbrude gefeben, aber nicht bas Geringfte von bem Arcanum ber demifchen Braparate und ber technischen Manipulation. (Genef. Lebrb. p. 104.) Rolgende zwei Blatter find Ditterere allererfte techniiche Berfuche auf Stein, auf welchen fein jungfter Schuler Ungelo Quaglio ein Bagr übrigens unbebeutenbe Beidnungen entworfen batte.
- a) Auf bem Einen ift eine Frau flebenb. Saf. I. 12; bas Original etwas großer. - Db biefelbe mit einer Beber gezeichnet ober mit einer Nabel gearbeitet ift, ftebt noch

immer bet allen Runftern im Wiberfpruch. Die hauptsache ift, baß man auch bei biefem Abbrud (bloß mit ber hand) beutlich etkennt, baß auch Mitterer, wie alle Borganger in ahnlichen Bersuchen, gleich Anfangs mit ber hauptschwierigkeit zu tampfen hatte: baß auch bie unbezeichneten Stellen bes Steines ben Schmut ber Druckfarbe annehmen. Auch wußte Mitterer noch nichts von einer eigens für ben Stein zubereiteten Druckfarbe, sondern ließ seine erfte Druckschwarze beim Buchbrucker-holen.

— b) Auf bem zweiten Steine ift ein Bettler, eine Frau und ein mannticher Ropf. — Auch dieser Abbruck gibt fortwährend Anlaß zu bemselben Zweisel, auf welche Art wohl bie Zeichenung auf ben Stein mag aufgetragen worden fein. Zaf. I. 5; bas Original etwas größer.

Obige beibe Blatter find fehr fchabbare Unica, umd famen erft vor etwa zwölf Jahren in biefe Sammlung burch ben bantenswertheften Kunftsinn bes f. Hofmalers H. Simon Quaglio, nachbem er biefelben feit 1801 als zwei feltenfte wahre Incunabeln bes Steinbrudes forgfältig aufbewahrt hatte.

ad 1801. B. — Ginführung bee Steinbrudes in Groffs britannien überhaupt burch Alope Senefelber und hofrath Anbre. (G. Senef. Lehrb. p. 41 — 54.)

Ref. hat fein gegründetes Mistrauen gegen die frühesten Erzeugnisse im Steindruck in London Seite 21 bieses Bortrages ausgesprochen, weil ihm Steinabbrude aus jener Stadt zukamen mit der deutlich lithographirten Jahreszahl 1802, und dem deutlich ausgedrückten Wasserzeichen im Papter 1806 auf einem und demfelben Blatte! Nur als Repräsentant des englischen Steindruckes aus den erften Paar Jahren genügt das einzige in gegenwärtiger Sammlung eingelegte Blatt von

- W. H. Pyne, Lanbschaft Querf, Feberzeichnung mit ber Jahreszahl 1804. Unten: "London printed from stone at the polyautographic office." Eine sehr große Anzahl solcher englischer Incunabeln mit und ohne bie erwähnten verbächtigen Jahredjahlen famen von London aus nach Deutschland und nach Amerika.

ad 1801. C. — Einführung bes Steinbrudes in RBien burch Mions Cenefelber. (Genef. Lehrb. p. 54, 61 unb 70.)

Folgende brei Berte genugen binreichend, biefe Conefelberiche Drutterei in Bien in ber Ferchl'ichen Sammlung gu reprafentiren:

- 1. Des Erfinders erfte lithographifde Arbeit baselbft (ale Probe) war: "Biener Stubenten . Marfd." Gine Seite, burdaus vom Erfinder allein gearbeitet.
  - 2. Die erste Arbeit aus ber Aloys Senefelber'ichen privilegirten Druderei war: "Six Duos pour deux Flutes, composés par Fr. Gleissner. Ov. 12. Nro. 1. Vienne au Magasin de l'imprimerie chimique privilég. sur le Graben." (Senef. Lehrb. p. 83, 87 unten.) Es sind dieses dieselben Duetten für zwei Köten, von benen Sesnefelder in seinem Lehrbuche p. 17 spricht.
  - 3. Gine ber letten Arbeiten noch mahrend Genefelber's Aufenthalt baselbit mar:

"Beidenbuch ber Stride und Raharbeiten für Anfanger mit 27 meift illuminirten Rupfertafeln. Bien im Berlag ber f. f. privilegirten demifden Druderei."

NB. Der Ausbrud Rupfertafel wurde aus Gewohnheit in allen ganbern auch für Steinabrude gebraucht. Selbst ein Munchener Kunftler (Burnidf) hat im zehnten Jahre nach ber Erfindung bes Steinbruds bie von ihm felbst mit ber Kreide auf Stein gezeichneten Blatter bem Publicum noch als "treue Rupferftiche" anempfohlen.

Anne 1802. A. Munden. — Bahrend ber erwähnten Abwefenheit fammtlicher Bruber Senefelber von Munchen tonniten außer Mitterer auch noch andere Runftler ben Entgang biefer neuen Erfindung nicht verschmerzen. Sie gingen jur Mutter bes Erfinders, nahmen bie zurudgelaffenen Studden demifcher Tinte und zeichneten auf die vorhandenen Steinplatten, fo

wie biese bastanben, mahrend beren Oberstäche ein feines Korn mittels Sand erhalten muß. Bon bieser Borbereitung wußten biese Kunstfreunde nichts; sie zeichneten mit der trodenen demischen Tinte wie mit Kreibe auf ben sptegeliglatten Stein! Das Berberben solcher Zeichnungen beim Abbruden von ungeübter hand war unvermeiblich. Da famen zwei Brüder bes Ersinders von Wien zurud, machten nur ein Zaar Abbrüde von biesen Steinen und schliffen biese wieder ab.

- Fünf verschiedene Abbrude von biefen fehr merkwurbigen und fehr feltenen Steinzeichnungen liegen in biefer Sammlung, barunter zwei baperische Sprüchwörter von Ferb. Schiest;
  ber berühmte Bibliothefar, Pralat hupfauer (ganze Figur),
  in einem Bibliothefzimmer sigenb; ein Blatt mit ArchitefturTheilen; ein anderes mit einem fehr scho gezeichneten Baum.
  Tab. I. 2. 11; halbe Größe ber Originale.
- In biefes Jahr gehören noch einige mit ber Rreibe gezeichnete Blatter, Lotalfcenen und Berfonen barftellend, gezeichnet von unbefannten Runftlern, ale:
- "Doux Generaux jumaux emigres français; gange Figuren, colorirt." Diefe, Zwillingebrüber hießen Villquiors, und lebten in Munchen feit bem Ausbruche ber frangofischen Revolution.
- Dr. Thier (vulgo Baffert Doftor) mit zwei Dasten in einer Birtheftube.
- Der Churfurfil. hofgwerg Billinger ale hufar gefleibet; colorirt.
- Cine Benus callipnges, ein Bewunderer berfelben, und ein Affe; colorirt. -
- "XII Lanbichaften auf Stein gezeichnet von Aurnhammer" (in Regensburg). Die Steine wurden nach Munchen geschickt an die Senefeldersche Druderei zum Abbruden. Aber Theob. Senefelder schrieb auf das nämliche Titelblatt noch binzu: "und gedrudt bei Theobald Senefelder in Munchen," und sedrudt bei Theobald Senefelder in Munchen," und sedrudt fo die Abdrude nach Regens-

2.0

- burg gurud, wo fie bei "Repfer & Comp." erfchienen. Gehr feltene Blatter. -
- "Erfte beutsche Messe zu von Grunberger. Bum "Rugen bes Landes verlegt und auf Stein gestochen (geschrieben!) won Theobalbus Senefelber Anno 1802." 17 lith. Seiten.
- ; + "Zweite beutsche Meffe ic." wie oben. 18 lithogra-

"Mile lithographifche Arbeiten von Ferb. Schiesl:

- 48 bayerifche Spruchwörter, bitblich bargeftellt; Febergeichnungen. 3m Berlag bei Buchhandler Fleischmann in Munchen. 1802 20 16.
- ad 1802. B. Regensburg. Errichtung ber erften Steinmibruderei in ber freien Reichoftabt Regensburg burch
  Anton Riebermayr aus Straubing (berfelbe, von bem beim Jahrgang 1800 bie Rebe war).

Die allererften Arbeiten auf Stein bafelbft find in biefer Sammlung aufbewahrt:

- "Regensburgs Burger an ben 1. Januar 1803.

  Cine Obe von Aurnhammer, Mufit von Sterkel. Regensburg. Auf Stein geflochen von A. Riedermayr." (Diefer Litel und die große verzierte Einfassung find aber nicht "geftochen", sondern mit ber Feber gezeichnet.) Gewidmet bem H. Brimas und Churfürsten Carl Dalberg. 12 lith. Seiten. Duerfolio.
- Erfte Kreibezeichnung in Regensburg vom Maler Bauer: Das Bilbniß bes Furft- Primas Carl Dalberg.
- "Gefange mit Begleitung bes B. F. von & Ruling- fiein; gewidmet bem Frbrn. von Durnis."
- Stadtplan von Regensberg von R. Eleperger v. 3. 1803.
- Roch andere Blatter von S. Genichel; v. A. T. 1805 2c. mit ber Kreibe und mit ber Feber.
- "Monumentum Kepplero dedicatum Ratisbonae. Die 27. Decbr. 1808." Mit lateinischem Text und 4 lith. Bei-

lagen, Kreibezeichnung von Bouillot nach Dannefer. Am Schluß bes Tertes steht die merkwürdige Erstätung noch i. J. 1808! daß Niedermant der Ersinder des Steindruckes seil, "quatuor tadulas in tadulis marmoreis delineavit etc. et expressit Fr. Ant. Niedermayr Ratisdonensis, hujus artis inventor!

- Anno 1803. Großer bartiger Ropf nach Raphael, Rreibezeichnung. Unten: "Auf Stein gestochen und gebruckt bei Theobalbus Senefelber & Comp. in Munchen Anno 1803."
- "3wei beutsche Meffen ge. von Pfatter X. Bettner."
  "Auf Stein gestochen und gebrudt bei Theob. Senenefelber
  (sic) et Comp. in Munchen Anno 1803. 48 lith. Seiten.
- "Frangista Schöpfer, Hofmalerin aus Munchen. Rreibezeichnung." Schönes allegorisches Blatt nach Angelica Kaufmann, wie biese von ber Musik Abschied nimmt und sich ber Malertunst zuwendet. Taf. I. 8; halbe Größe bes Originals.
- Bildnif bes letten Pralaten gu Tegernfee, Rottenfolber, Brimas von Deutschland zc. Kreibezeichnung,

Roch viele Blatter in Rreibe- und Febergeichnung.

Alle lith. Arbeiten bee Lanbichaftemalere Ja-

Deffen allererfte Berfuche auf Stein; barunter

- ein kleines Blatt Querfolio, Rreibezeichnung, Lanbichaft mit einer Brude über einen Wilbbach. Der Name Dorner ericheint im Abbrud verkehrt, weil er auf ben Stein recht geschrieben war.
- 3wei fehr große Blatter Kreibezeichnung. "Monument bei Abbach a. b. Donau (3. D. an einem Felfen); und "Monument bei Pofte Saal a. b. Donau" (3. D. in einem Baum verftedt). Beibe Blatter A. 1803 gezeichnet, aber erft 1806 mit Riebl's Strom-Atlas ausgegeben. Roch mehrere Blatter von biefem Kunftler liegen bei biefem Jahrgang; Andere find b. 3. 1817 in ober "Sammlung von Original Jandzeichnungen (im Steinbruck) der vorzüglichsten bayer. lebenben Kunftler" ic.

- "Brof. herrmann Mitterer: 72 fleine Oftavblatter, Rreibezeichnung, Duerfolio, als erfter Clementarunterricht im Zeichnen für Kinder. Diese erften Arbeiten bieses Runftlers find noch gebrudt in ber Senefelber'ichen Anftalt.
- Anno 1804. Errichtung einer durfürstl. Steinbruderei bei ber mannlichen Feiertagsschule in Munchen burch bie Brüder Senefelber. — Jos. Unger (jest Ingenieur b. t. Hofbauamt) und Schöpf (jest Brof. an ber polytechnischen Schule in Munchen) waren die ersten Schuler und Gehülfen bes Brof. herm. Mitterer, welchem die Leitung biefer neuen durfürstl. Anstalt anvertraut war. Ihre sammlung. —

Dann Arbeiten von B. Docen, Cuftos an ber f. b. hofs bibliothet zu Munchen; — von Mathias Schmib, ein Ueberbrud eines großen rabirten Blattes von F. Kobell u. f. w. —

## Die erften fieben patriotifden Mündener Runftler.

Mit biefem Jahr beginnt ein außerft interefianter Zeitabschnitt für bie würdigere Ausbildung ber Lithographie für bas Runftsach und für bie Ehrenrettung ber Münchener Kunftler als Zeitgenoffen Senefelbers, seine Erfindung nicht verfannt und vernachläßigt zu haben.

Auf Beranlaffung Mitterers vereinigten fich mit ihm noch feche hiefige Runftler, um gemeinschaftlich ein großes Wert von Runftprobutten in biefer neuen Drudfunft auszuführen, um ben großen Ruben biefer schonen Erfindung augenscheinlich zu beweisen und die Kenntniß berfelben ichnell zu verbreiten.

Diefe fieben erften patriotifchen Munchener Runftler maren:

Hermann Mitterer, Prof.; — Mar Wagenbauer, Galerie-Inspector; — Jos. Hauber. Brofessor an ber Afabemie ber bisbenben Kanste; — Andreas Seibl, Maler und Brofessor; — Sim. Kloy, Professor später in Landshut; — Simon Warnberger, Lanbichafis - Maler; — und Max Maythoffer, Blumen - Maler.

Die gange lithographische Thatigfeit eines Beben biefer fieben Runftler ift in biefer Sammlung unerreichbar reprafentirt;

namlich: von einem Beben find vorhanden

- I. beffen allererfte Berfuche auf Stein überhaupt;
- II. beffen Arbeiten fur bas herauszugebenbe Bert;
- III. alle Arbeiten, bie ein Jeber noch nach bem Erscheinen bes erwähnten Werfes gefertigt bat.

Die erfte Epoche ber Berfuche und Borarbeiten ift A. 1804.

Die zweite Epoche, bas Erscheinen bes erwähnten Bertes unter bem Sitel: Lithographische Kunftprodufte ze. in 26 monatlichen Lieferungen vom 1. Oftober 1805 bis Dezember 1807.

Die britte Epoche enthalt bie fpatern Arbeiten ber genannten Runfler und auch jene, welche biefelben auch mahrend ber gweiten Epoche fertigten, bie aber nicht zu bem ermahnten Wert gehörten.

Diefe c. achthalbhundert große Blatter enthaltende Abtheilung tann in diefer "hauptüberficht ber Sammlung" nur oberflächlich angebeutet werben.

- I. Epoche. 1) Prof. Mitterer; 180 Bl. Reidezeichnung. "Anfangegrunbe gur Figurenzeichnung in hanbseichnungs Manier. Munchen 1804." (Go hieß bamals ber Steinbrud.) II hefte Querf.
  - "Anfangegrunde gu Bergierungen, Laubwerten und Blumen in Sandzeichnunge. Manier. Munchen 1804." Il Gefte Querfolio. 1c.
  - "2) Mar Manthoffer; 56 Bl. Kreidezeichnung. Blumen, Blumenftrauße, Heine und große, Blumengewinde 2c. in schwarzen Abbruden und colorirten Exemplaren.
  - "3) Jof. Sauber; 4 Bl. Rreibezeichnung. Befus als Rnabe, Bruftbild; ber erfte Berfuch ohne Beltfugel; zweite Beichennng: berfelbe mit ber Rugel. Bilbniß: Ricol. Bouffin. 3weierlei Abbrude.
  - "4) Andreas Seibl; 3 (5) Bl. Rreibezeichnung. Bilbniß bes Briefters Gruber, Rector in Dillingen (auf einen

Stein ohne Korn gezeichnet.) - Beil. Betrus und Baulus nach Guibo Rent; erfte Brobezeichnungen. - Diefelben noche mal und beffer gezeichnet.

- "5) Simon Barnberger; 5 Bl. 4 fleine Lanbschaften. Rreibezeichnung. Gin Bl. Ueberdrud einer Feberzeichnung. —
  "6) Mar Bagenbauer; 28 Bl. Rreibezeichnung. 3wei fleine Blatter allererste Berfuche auf Stein, eine Geiße; 2 Schafe.
   6 fl. Lanbschaften Duerf. 3wei Blatter Baldpartien. —
  Dann "Anleitung zur Lanbschafts Zeichnung in handzeichnunges-Manier." Munchen 1805 (war aber im Sommer 1804 schon fertig) mit 18 Doppelblatter Duerfolio.
- "7) Simon Rlot; 7 Bl. Febergeichnung. Al. Blatt mit 2 italienischen Lanbschaften. Kreibezeichnung fl. Bl. italienissche Lanbschaft mit 3 Frauen. Landschaft mit Ruine. Biloniß "Schelling", angefündigt im Mai 1804. Gr. Bt. Walbgegend, Opfer eines belorbeerten Jünglings vor ben Statuen Benus, Luna und Apollo; schone aber unvollenbete Zeichnung. 2 Bl. "Erinnerung an Tivoli" und an "Krascati."
- II. Epoche fallt in bas Jahr 1805. Entfteben ber Benennung: "Lithographie." Erscheinen bes angefundigten
  ersten großen Werfes in Steinbrud unter bem Titel: "Lithographische Kunftprobufte."
- NB. Das ganze Bert ift in Kreibezeichnung auf Großregalbogen ausgeführt. Bebe ber 26 Lieferungen enthält feche verschiebenartige Blatter mit Blumen, Lanbschaften, historischen Darftellungen u. bergl. Beil die Arbeiten eines jeden der sieben babei betheiligten Kunftler ein zusammenhangendes Ganzes bilden, fo sind die Blatter nicht durcheinander nach den monatlichen Erscheinungen, sondern bei jedem Kunftler zusammenhangend eingelegt, jedoch nach ber Ordnung ihres monatlichen Erscheinens.
  - "1) Brof. Mitterer. Diefer beforgte alle Botrichtungen gum Drud und bie gange Ausführung bes Bertes.
    - "2) Mar Mayrhoffer. 52 (53) Blatter Brachtblumen in

natürlicher Größe; einmal im Schwarzbrud; bann alle colorirt; zusammen 106 Bl. — (Passioneblume; die schönfte Amaryllis; indische Wucherblume 2c.)

- "3) Sof. Sauber. 16 Bl., barunter einige fcwarz und auch coloriet. (Jefus und Johannes ale Rind; Phil. v. Chamspagne; zwei Nieberlanberftude nach Brower 2c.)
- ,4) Andreas Seibl. 17 Bl. (Die 12 Monate nach Sanbrart; bie vier Jahreszeiten ic.)
- "5) Simon Barnberger. 7 Blatter. (Lanbichaften aus Dberbavern.)
- "6) Mar Bagenbauer. 51 Blatter. (Strobhutten; Landsichaften; Thierlandichaften 14 Bl., ein Eremplar Schwarzbrud und ein Eremplar colorirt ac.)
- . "7) Simon Rlop. 18 Bl. (Italienische und andere Landfchaften.)
- III. Epoche. Enthalt bie fpatern Arbeiten ber ermannten fieben Runftler und jene, welche fie auch mahrend ber II. Cpoche (von 1805-7) fertigten, die aber nicht in bas große Wert ber "Libographif den Runftprodukte" gehörten.
  - "1) Prof. Mitterer; c. 50 Bl. Statt ver bis jest allein befannten Senefelber'ichen Stangen-Breffe erfand Mitterer bie jest allgemein übliche Kurbel- ober Sternpreffe, welche eine ungemein stättere Drudfraft hatte. Er machte beibe Preffen burch ben Steinbrud befannt (ein febr großer Bogen Feberzeichnung von 1806), wo alle einzelnen Theile berfelben bargestellt find.

"Anleitung gur Geometrie von hermann Mitteret 1808. Mit in ben Contert beigebrucken lith ographirten Kiguren flatt ber bisher gewöhnlichen Holgichnitte." — Es enthält auf 42 großen Bogensteinen über 300 geometrische Figuren. Mitterer lithographirte noch mehrere ahnliche Berke über Mahlenbau u. bgl. — Alles Febergeichnung.

"2) Mar Manthoffer. 80 Bl. Rreibezeichnung. — "Bilsber von nutlichen und ichablichen Aflangen gum Un-

terricht in ber Raturgeschichte. Manchen 1807." — Rreibezeichnung. Großregalbogen. Ein Eremplar schwarz gebruckt; noch eines coloriet. (Ananas, Artischode, Granatapfel, Baumwolle, Raimus, Eier-Rachtschatten, Pomeranze. Dann geflecter Aron, Wolfeftische, Relierhals u. f. w.)

"Plantae rariores Horti Academici Monacensis etc. von Schrant. 1817." Diefes fehr große Wert, bas fich ohnehin in allen Bibliotheten befindet, ist in diefer Sammlung repräsentirt burch bas I. heft. 10 große coloritte Blatter u. f. w.

- "8) 30f. Sauber. 10 Bl. Reibezeichnung. (Großes Chriftusbild von ber Seite; im hintergrund fieht verfehrt: Jos. Hauber delin. 1807. Alle Uebrigen find biblifche Bilber.)
  - "4) Bon Brof. Seibl find feine spätern Lithographien bekannt.
- "5) Simon Warnberger. 15 Bl. Rreibe-, Feberzeichnung und Ueberbrud (Lanbschaften u bgl. von 1806-10; nach biefem lithographirte B. nichts mehr).
- "6) Mar Bagenbaner. 97 Bl. Kreibezeichnung. ("Bilber von Saugethieren" jum Unterricht in ber Naturges schichte. Munchen 1807. 24 Bl. 3wei Eremplare a) Schwarzebruck, b) coloriet. "Aesfulap's Hahn", 6 große Bl. die Lanbschaften von Wagenbauer, die Figuren von Piloti (Anno 1812) 12. Baumstubien 12 Bl. (1816). Lette Arbeit: Landsschaften und (1822) 18 Bl. —
- "7) Simon Rlos. 31 große Blatter. Aus Kreibezeichnungen. (Bythagoras und beffen Schüler nach Raphael; St. Michael zc. Alle übrigen Blatter find biblifche Darftellungen.) —
- Bum Jahre 1805. A. Munden. Arbeiten ber Brüber Senefelber. Erfte Berfuche ber Brüber Unbreas, Joseph und Kaver Dallarmi aus Munden. Arbeiten von Lubw. Schonche; Prof. Wimmer; Fraulein Schabler; Touchemoulin; B. D. und Andern. —

Aue lithographischen Arbeiten von Raphael Bintter, c. 140 Bl. Deffen allererste Bersuche mit ber Kreibe, geber und lleberbruck von 1805 u. f. — Große Anzahl zahmer und wilber Thiere aller Art nach eigener Ersindung und nach den berühmtesten Meistern 3. h. Roos; Ban de Belde; Pradella; J. G. Wintter 12. — Ein Paar Landschaften. Dann "Lithos graphirte Thierzeichnungen" von R. Wintter als bildliche Darstellung der Fabeln classischer Dichter (mit den Fabeln von Lichtwer; Peffel; Gleim; Gellert; Aesopu. A). — Die letzte lithographische Beschäftigung des Künstlers waren Copien (mit der Feder) vieler Original-Handszeichnungen seines berühmten Baters 3. G. Wintter, hirschund Rehssen, welche dann auf Stein übergedruckt und davon Abbrücke gemacht worden sind. Diese Abdrücke gemacht worden sind. Diese Abdrücke gamacht worden sind. Diese Abdrücke gamacht wurde, sind in der Sammlung (c. 40 Bl.). —

- ad 1805. B. Anwesenheit Des Raifers Rapoleon in Munchen. Besuche feiner Begleitung in Der hiefigen lithographisichen Anstalt ber Brüder Senefelber und an Der mannlichen Feiertagsschule, und einzig bestehende Bersuche berfelben auf Stein, welche man gleich in ihrer Gegenwart abbructe; als von
- Qubwig Rapoleon (fpater König von Holland, Bater bes jehigen Kaifers von Fraufreich). Kreibezeichnung. Bier (fechs) Mannber von Napoleon errichteten Kaifergarbe zu Bferb; eine fehr fcwach gedruckte Zeichnung, beswegen auf blau Bapier abgebruckt, weil sie auf weißem Bapier nur wenig hervortrat. S. p. 138 unten.
- Dominique Vivant Denon, General-Director ber faif. frangofifchen Mufeen. Ein mit langer Lange bewaffneter Rosaf überreitet einen feindlichen Soldaten. Areibezeichnung. Diefe sehr schone Zeichnung fertigte Denon binnen taum einer Stunde. Zwei Eremplare Schwarzbrud und eines colorirt. Tab. I. 10; halbe Größe bes Originals.

Mis Denon A. 1809 wieberholt mit bem frangofifchen

Kaiser in Manchen war, tithographirte er beim Ersinber selbst ein Blatt in breierlei Kunstmanieren: mit ber Kreibe, mit ber Feber und Ueberbruck seiner eigenhandigen Schrift. Die Kreibezeichnung ist eine Lanbschaft mit ber hl. Familie und Unterschrift: Denon inv. et delin. Munich 1809. — Darunter ist mit der Feber in großen fraftigen Buchstaben geschrieben: Essayau Crayon à laplume et à l'Estompe. — Unter diesem steht in leichter Currentschrift, die Denon mit chemischer Tinte auf Papier schrieb, wovon Senesselber sogleich einen Ueberdruck und Abdrücke davon machte: "sait à la lithographie de Munich le 15. 9 bre 1809 Denon."

- "Denon 1817 fec." "de la lithographie de C. de Lasteyrie." Großes Bl. Kreidezeichnung. Die Geburt Chrifti.

   Dieses Blatt ift Denon's erste lit hographische Probe in Paris, welche berselbe in der von Graf Lasteyrie in diesem Jahr baselbst errichteten Steinbruckerei zeichnete. Roch einige abnilche Proben aus Paris von Denon sah Ref. in dem sehr reichen Kupferstich. Cabinet Seiner Kaiserl. Hoheit Erzherzog Karl in Mien. —
- "Aug. Desnoyers del." "Gerard pinx." Bildniß bes Schauspielers Ducis. Eigenthumliche Aussuhrung mit ber Feber ober Binsel und mit ber Rabel. Drud von Senefelber.
  - C. G. Sanquet ober Sanquer. Feberzeichnung. Lanbichaft mit Ruine; ein Mann reitet auf einem Efel burch ein Thor. -
  - MB. Kreibezeichnung. Gin frangofischer Solbat mit vieredigem Casque fteht neben seinem Pferbe.
  - - Roch andere Blatter von Ungenannten. -
  - ad 1805. C. Rom. Anbreas Dallarmi, Schuler bes Raph. Wintter, beibe aus Munchen, tamen in diefem Jahr nach Rom. Ersterer brachte eine lithographische Breffe mit und war somit ber Erste, ber biese bayerische Ersindung bort einführte. Maler Roch zeichnete eine große Landschaft mit bem Klofter Subiaco bei Rom; Wintter und Dallarmi machten einige

Abbrude bavon. Die Unterzeichnung (gestürzt) ist: "wwog un 400%".

— Die wenigen Abbrude wurden verworfen; selbst Dallarmi bewahrte feinen bavon. Das Eremplar in biefer Sammlung ift bas Einzige, welches existirt und ift ber erfte Steinbrud in Rom. — (Geschenk bes hiefigen Lanbschaftsmalers H. heinrich Abam.)

- Anno 1806. Alle lithographischen Arbeiten von Johann Michael Mettenleitner son. c. 60 Bl. Bon bessen ersten Bersuchen in Kreiber, Febers und gravirter Manier und Uebers druck bis zu bessen letten großen Arbeiten; u. A. jene seltenen Blätter, welche Mettenleitner und Aloys Senefelber in Gegenwart der beiden Kaiser Alexander von Russand, Kaiser Franz von Desterreich und König Maximissian I. von Bayern lithographiren und abbrucken mußten. Alle Arbeiten bes heinrich Wintter. Landschaften; Popträte 2c. (100 Bl.) Alle Arbeiten von Richard Purnicks (Abbildung bes merswürdigen bayerischen Geschüßes saus dem Mittelsalter), welches A. 1745 von München nach Wien und A. 1815 von bort wieder nach München fam 2c.): August Graf von Seinsheim; Simon Mayr u. A. Alle ersten lithographischen Bersuche und alle spatern Arbeiten des
- Dominic Duaglio. Berfuche; Lanbichaften mit Architectur; Denkmale ber Baukunft bes Mittelalters in Bayern; Sammlung benkwurbiger Gebaube bes Mittelalters in Deutsch-land u. f. w. (58 Bl.) -
- Anno 1807. A. München. Alle Bersuche und Arbeiten von Clement Senesselber, burchaus Feberzeichnungen. Darunter ber große Plan von Straßburg; ber Rheinfall, die "sieben letten Borte" ic. "Inscriptio perantiqua sacris Aegyptiorum etc.", fünf sehr große Bögen, barunter steht: published by the society of Antiquaries of London 23. Avril 1810. Repetitum arte lithographica Monachii 1817 u. s. w. Dann alle Arbeiten von Angelo Quaglio; von Zean

Marie Quaglio; von (General) Saibed; Bollinger. u. 21. - bann bie

Allererften Berfuche und alle pollenbeten Arbeis ten von Job. Repomud Strigner von 1807 - 1846. c. 300 Blätter. -

Darunter Albrecht Durer's Ranbzeichnungen zu einem Gebetbuch, mit ber Bugabe ber Randzeichnungen zu bemfelben Bebetbuch von Lucas Cranach. Beibe in Driginal - und Brachtausgabe von 1808, Die fehr feltenen Borbereitungearbeiten au ben Ocuvres lithographiques par Strixner. Piloti et Compagnie aus ber großen lithographifchen Unftalt vom Erfinder Alone Genefelber und Dberhofbibliothefar Baron von Aretin (gegen 100 unebirte Blatter von Sogliano, Cefari, Bafari, Cigoli, Geminiani, Marati, Guble pras ic., welche bereits vollenbet gur Berausgabe bestimmt maren, aber megen Auflofung ber ermahnten Gefellichaft "Genefelber und Aretin" nicht mehr berquefamen, woburch ber von jebem Stein genommene Abbrud ein Unicum murbe. Rerner Die febr große Ungahl Blatter von Strirner in ben genannten Oeuvres lithographiques; - febr viele einzelne lithographische Arbeiten beffelben mahrenb 40 Jahren in Dunden, Baris und Stuttgart (bie erften feche Lieferungen bes berühmten Galleriemerfes ber S.S. Boifferee und Bertram von 1820 u. f. -

Alle erften Berfuche und vollenbete Arbeiten von Rerdinand Viloti von 1807 - 1844 c. 200 Blatter.

Ueber bie große Geltenheit und Bichtigfeit biefer reichen Mappen Strirner's und Biloti's, in geschichtlicher und funft-technischer Begiebung, fann nur in bes Referenten "Unnalen ber Lithographie" gehandelt werben.

Erfindung bes lithographifden Tonbrudes. In ber Cammlung find alle bierin gemachten erften Berfuche und vollenbete Arbeiten ; bie große Mehrzahl Unica. - G. p. 137-38.

ad 1807. B. . Stuttgart. - Errichtung ber erften Steinbruderei

/ Siffamor Italylan dofe in Stuttgart für h. v. Cotta burch einen lithographischen Druder aus Munchen. Ein Baar ber allererften Erscheinungen in biefer Runft baselbst in Kreibezeichnung und gravirter Manier liegen in ber Sammlung:

- ". Rif. 1807. Steinbrud," Lanbicaft mit ber Rreibe gezeichnet.
- "In Stein gegraben von 3. Carl Ausfelb. 1807."
  3weierlei Biane eines Stadttheiles (mit ben Tuillerien) von Baris. -

Beibe Blatter find gebrudt von bem um bie Lithographie fehr verbienstvollen S. von Rapp in Stuttgart. G. Genef. Lehrb. p. 31. Und & M. Ferchl's Annalen ber Lithographie, b. 3. 1807. (Manuscr.)

- Anno 1808. A. Munchen. Errichtung einer großen lithographischen Anstalt bei bem neuen Steuer-Ratafter zu Munchen. Sammtliche erfte Arbeiten liegen in ber Sammlung und find von Zertahelly, Tevini, Pogenhammer, Falger, Paringer
- "Mufterbuch ber lithographischen Druderei von Alone Senefelber, Frang Gleifiner u. Comp." Großfolio. I. heft
  10 (11) Blatter. Rebr ericien nicht.

Dberhofbibliothefar, Sihr. von Aretin, ließ ben Erfinber, Mloys Senefelber, welcher feit vollen funf Jahren in Wien sich aushielt und die Lithographie daselbst bis zu 24 verschiedenen Manieren im Kunstbrud ausgebildet hatte, eigens von bort nach Munchen fommen, um mit demselben eine ausschließliche lithographische Kunstdruderei zu errichten. Dreißig Taufend Gulben verwendete Aretin auf dieses großartige Unternehmen. Die ersten Leistungen waren die schon beim vorigen Jahre erwähnten Randzeichnungen Albrecht Durer's und die Blätter für die ersten hefte des handzeichnungs Cabinetes. Zugleich wurde an dem eben genannten "Musterbuch" gearbeitet, welches in vier Heften erscheinen und sämmtliche Manieren bes lithographischen Kunstducks enthalten sollte. Es erschien

aber nur bas erfte Beft, weil Genefelber im nachften Jahr in ben Staatsbienft trat.

Diefes I. Geft ift eben fo felten als merfmurbig. Die barin enthaltenen Blatter finb :

Der außere Titel; Schrift und Drud vom Erfinder.

Bergeichniß; Schrift und Drud von Senefelber. (Eine aussuhrliche Belebrung über ben Ruben ber Lithographie und Aufgablung ber 24 lithographifden Kunstmanieren.

Debifation an Seine Majeftat Ronig Maximilian. Schrift und Drud von Senefelber.

Rachahmung englifcher Golgichnitte; von Ferb. Schiesl.

Tob eines Bifchofes nach Raphael; mit Binfel (in geberftrichen) von Rep. Strigner.

3mei Blatter nach Dietrich, von Ferb. Schiest.

Mabonna nach fra Bartolomeo, Febergeichnung mit Conplatte von Strigner. Diefes ift ber allererfte Steinbrud mit gebrudtem Ton.

Ueberdrud einer Noten Sanbidrift von Abbe Bog. ler ("Bayerifches Boltslieb 1806: Seil unferm König! Ewiger! umftrable ihn ic., fur vier Mannerstimmen") nebft Bogler's Unteridrift.

Mufifprobe von Frang Gleif ner, mit ber Feber.

Ropf bes Ergengels Gabriel nach Raphael; Rreibe-

Ralligraphifches Blatt, "In Stein gefchnitten von 3. M. Schramm."

Ibeal-Blan; rabirt in Stein von Ferb. Schiest.

Bon ben Blattern, welche fur bas II. Geft vorbereitet waren, ift bas folgende bas mertwurbigfte.

— Senefelbers allererster Gebanke, eine Zeichnung mit zwei Steinen zu bruden, wurde veranlaßt burch eine alte Handzeichnung im hiesigen t. Handzeichnungs - Cabinet, welche Piloti ausgewählt hatte für bas herauszugebende Werk: "les oeuvres

Lithogr 56

Blanzedby Google

lithographiques par Strixner, Piloti et Comp. etc." Dbige Sandzeichnung ftellt por einen febr alten, ernften Ropf mit langem Bart von Jof. Cefari. Das Driginal ift mit zweierlei Rreibe gezeichnet, mit einer ichmargen und einer rothen. Das Beficht ift roth; Saar und Bart find fcmarg; bie Schraffirungen bes Mantele und bie ber Luft find ichwarz und roth burcheinander. Die Aufgabe mar, ein genaues Facfimile auch ben Karben nach ju vervielfältigen. Diefe Aufgabe lofte Genefelber baburd, bag er bas, mas im Driginal fcmarg gezeichnet mar, pom Runftler auf einen eigenen Stein zeichnen ließ und bie rothen Stellen gleichfalls auf einen eigenen Stein. Das Abbruden bes zweiten Steines auf Die Abbrude bes erften gefchab mit außerfter Benaufafeit, und fo murbe bie volltommenfte Mebnlichfeit mit ber Drigingl-Sandzeichnung erreicht. Das einzig eriftirenbe, überbieß febr icone Eremplar ift in ber Sammlung. -

Diefe gelungene Unwendung zweier Steine führte noch im nämlichen Jahre (1808) ju bem iconen lithographischen Conbrud mit amei, fpater bis funf Tonplatten und gulest gum lithographifden Karbenbrud bis ju 20 Blatten. (Golde Arbeiten ette 3 tags liegen in biefer Sammlung.) -

130 85.

- "Sammlung romifder Dentmaler in Bayern." Berausgegeben von ber t. Atabemie ber Biffenschaften in Dunden. 3mei Befte mit 7 und 16 lithographirten Beilagen, fcmarg und in Farbenbrud; gebrudt vom Erfinder. -
- "Bayern 1808." Charte von Bayern in Farbenbrud. Gravirt von Schleich und Seis; gebrudt vom Erfinder. Es eriftiren breierlei Abbrude; von jebem ift ein Gremplar in ber Sammlung. -
- "Das Ronigreid Babern, 1808." Gehr große Charte mit farbig gebrudten Grengen. Bravirt von Schramm; Drud bom Erfinder. "Diefe Charte nachzustechen ift bei 100 Du faten Strafe verboten." -
- Anleitung gur Beometrie zc. von Bermann Ditterer. Dit im Contert beigebrudten (400) lithographirten Si-

- guren." Es ift bas erfte Werk, wo Lithographie und Typographie in Berbindung find. —
- "Stammbaum gu Feuerbach's Gefebbuch." Begeichnet und in Farben gebrudt vom Erfinder. Sehr felten, well biefes Buch nicht fortgesest und bas bereits erschienene Geft verworfen wurde. -
- Abhandlung bes Frhrn. von Aretin: lleber bie frubesten universalhistorischen Folgen ber Erfindung der Buchdruderstunft. Mit: Bollständiges lithographisches Facsimile bes ältesten bisher bekannten deutschen Drudes: Enn manung der cristen heit widder die durken. 9 Seiten, Quart; gefertigt und gedruckt von Alons Senefelder. Die f. Akademie der Wissenschaften ließ die Abhandlung druden und vertheilen, Frhr. v. Aretin aber, der damals die lithographische Austalt mit Senefelder besaß, ließ dieses Facsimile für sich fertigen, und versah es mit einem eigenen Titel. Er vertheilte es nur, an wen es ihm bessiedte. Alt besonders selten.
- Acht Blatter in von Mannlich's Befchreibung ber Ges malbe Ballerien Munchen und Schleißheim. Feberzeichnungen von Striener und J. B. Stung. -
- Lithographisches Autographum Gr. Königl. Rajestät Ludwigs I. von Bayern. Den 17. Mai 1808 beehrte Seine Rönigliche Hobeit Kronprinz Ludwig von Bayern in Begleitung Ihrer jest f. f. Rajestät Katserin Mutter von Desterreich, Charlotte, und anderer hoben Personen unsern berühmten Ersinder Seneselder mit einem Besuche in dessen Arbeitslofale, und überzeugten sich personlich von der Originalität diesser schönen vaterländischen Ersindung. Kronprinz Ludwig selbst schried mit chemischer Tinte auf gewöhnliches Papier die ewig denkwürdigen Worte: "Die Ersindung der chemischen Druderei bringt dem Jahrhundert Chre, in dem sie entstand." Senesselber machte davon sogleich einen Ueberdrud auf Stein und mehrere Abbrücke davon. S. Senes. Lehrd. p. 106.

Außer obigen Seltenheiten liegen noch mehrere lithographirte

Blätter von diesem Jahrgang in der Sammlung, und andere o. vierzig inedirte Blätter mit Ton und Lichter mittels Rauch; — die ersten Bersuche mit gedrucktem Ton; und die sehr interessante Scala des Tondruckes wit mehreren Steinen auf neun großen Blättern Kreibezeichnung von Strirner (Gott Bater von Ban Cyck). S. p. 137—38.

- ad 1808. B. Rurnberg. Bon ben erften lithographifchen Ericheinungen in Rurnberg liegen mehrere Blatter in ber Sammlung von Seibel, Ch. Bilber, Abam Rlein, C. B..........
- Anne 1809. Aloys Senefelber's Anstellung als Inspettor ber lithographischen Anstalt bei ber neu errichteten kgl. Steuer-Kataster-Kommission in Munchen. In ber Sammlung sind alle bessen eigenhändigen Arbeiten mahrend ben ersten Baar Jahren, darunter ein höchst interessantes, fehr großes Blatt ber "Stadtplan von Munchen i. 3. 1809."

Diefes Blatt murbe querft auf Stein gravirt vom Rupferflecher Schramm. Die Abbrude murben burch bie Ungeschidlichkeit ber Druder verborben. Man munichte febr . ben Stein gu retten, ba fich bie Unfoften fur benfelben bereite auf c. 1000 fl. Senefelber legte bei biefer Aufgabe bie Deifterbeliefen. fcaft feiner Erfindung und feiner Renntnif ab. Er vermanbelte bie gravirte Beidnung auf bem Stein in eine erhobene und machte bie Abbrude bavon. In feinem viel zu wenig befannten Lehrbuch ber Steinbruderei beidreibt er biefe Behandlungsart umftanblich und ruft felbft aus. "baß biefe Arbeit einen vollfommenen Meifter bes Steinbrudes voraus. fest." Diefes ift jene Ruuft, welche einige breißig Jahre fpater ein Dane Beel ale feine neuefte Erfindung anpreift und querft in ber graphifchen Anftalt bes S. G. Friedlein in Leipzig unter ber Benennung Chemitypie ausubte. Ref. fennt Beel's ausgegeichnete Arbeiten von Chafefpeare's Gallerie in 40 Blattern angefangen bis zu feinen neueften Erzeugniffen in ber f. f. Sofund Staatebruderei in Bien, wo berfelbe jest angeftellt ift, und ehrt benfelben als fehr verbienftvollen "Ausibilbner" bes fcmierigften Zweiges ber Senefelber'ichen Erfindung! (S. Senef. Lehrb. 1c. p. 356 — 380 und 369 — 370: "Gine vertiefte (gravirte) Zeichnung bes leichten Abbrudens halber in eine erhobene zu verwandeln" 2c.

- "Zafeln zur Berechnung ber Berghohen zum Gebrauch bes Steuer- Bermeffungs. Bersonals." Bon Alons Senefelber.
- "Baperns größter Umfang unter ben Agiloffingern, Carolingern, Belfen und Bittelsbachern, in 4 geographischen Charten bargeftellt jur Erflärung einer merfwürbigen Aeußerung bes Raifers Rapoleon. München 1809. Lithographirt abgebrudt." Diefes fehr mertwürbige Bert von neun Blättern ift burchaus Senefelbers Arbeit.

Raifer Napoleon traf am 3. Mai 1809 mit König Marimilian von Bayern in Dillingen zusammen, und verfprach biefem, "ihn größer zu machen, als es je einer feiner Ahnberen war."

Der gelehrte Oberhofbibliothekar in Munchen, Christoph Krhr. von Aretin, wollte die Länbergröße bieser fürstlichen Ahnberrn durch geographische Charten anschaulich darstellen und schnell verbreiten. Er war damals in Berbindung mit Seneselber. Dieser versprach, in wenigen Tagen so viele Tausend Exemplare zu liesern, als man wolle. Es sind 4 Bl. Charten und 5 Bl. Text. Diesen lettern ließ Seneselber mit Typen sehen, aber nicht abbrucken; sondern er selbst machte sich davon mit seiner Ueberdrucksfarbe einen einzigen Abdruck, welchen er auf Stein überdruckte und davon die nöthige Anzahl Abdrücke machte. Die vier Charten wurden auf Stein gezeichnet und die Ländergrenzen mit versschiedenen Karben gedruckt; eine der allerersten Arbeiten bieser Art, und alle 9 Blätter vom Ersinder allein geserrigt und gebruckt.

Biele andere Blatter biefes Jahrgangs find von Barnberger, Clement Senefelber, Johann Stung u. A. Auch von bem frangofifchen Maler 3. B. Bir, welcher mit

Raifer Rapoleon und Denon ic. in biefem Jahr in Dunden war, ift beffen einziger bier gefertigter lithographifcher Berfuch (bie beilige Ramilie mit ber Reber gezeichnet) in ber Sammlung. -

- "Uebergang ber großen frangofifchen Armee über bie Donau ben 4. Juli 1809." Gravirt von Schleich und Seit. - Drud vom Erfinber.
- Befdreibung ber Schlacht bei Bagram mit großem gravittem Blan. - Drud vom Erfinber.

Roch mehrere Blatter von gambert (Bilbniffe lebenber Danner); von Alone Cenefelber (Bifbniß feiner erften Battin; einzige Rreibezeichnung bes Erfinbers); von Giovanni Gilvagni; Cronenbolb; C. Muller; R. Strirner; Raph. Bint ter u. f. m. -

- Anno 1810. A. Alle erften Berfuche und alle vollenbeten Arbeiten von Eleftrine Stunt (verebel, Kreifrau von Krepberg-Eisenberg) "Mes lecons de Mythologie" etc. c. 60 Bl. -
- "Sammlung von Beichnungen jum Rachbilben ic, bon Director von ganger und feinen Schulern Clem. Bimmermann, Rev. Murel u. A. -
- Arbeiten von Beter Beg: Georg Genefelber; Geit und Schleich; Ant. Bernelau u. A. -
- Erscheinen ber I. Lieferung bes großen Berfes : les oeuvres lithographiques par Strixner, Piloti et Compagnie (Mons Senefelber und Baron Aretin), beftebend aus 432 Blattern in 72 ununterbrochen gefolgten monatlichen Lieferungen, enthaltenb bie treueften Facfimile's ber beften Meifter bes Mittelalters, welche fich in bem fgl. Sandzeichnungefabinet ju Munchen befinben. (Labenpreis im Gingelnen 560 fl.) Ueber biefes eben fo mertwürdige als jest hochft feltene Berf, welches bie Entwidlung aller lithographischen Runftmanieren enthalt und bie erften Runftfenner aus Italien, Spanien, Franfreid, Solland zc. nach Munchen lodte, um biefe neue Runft naber tennen ju lernen und fie in ihrem Baterland einzuführen, ift vom In = und Aus-

land genug geschrieben worden, und wird barüber Umftanblicheres in dem ofters erwähnten Annalenwerf ber Lithographie zu lesen sein. Gothe nennt dieses großartige Wert "das für sich selbst bestehende, reichhaltigste Incunabelnwert des Steindruckes in der Welt." — Und Schlichtegroll schreibt, "daß dieses Werftheils seiner Reichhaltigkeit wegen, theils der wenigen Eremplare, die davon existien, vorzüglich aber wegen der ganzen lithographischen Schule, die es enthält, unter die Seltenheiten erster Größe in jeder Bibliothef gehört." — Bon dem eminenten und unerreichbaren Vorsprung des in dieser Sammlung liegenden Eremplars durch die vielen ineditten Blätter und durch die ersten Bersuche bes Tones mittels Rauch z. wurde schon ein Paar Mal in dieser "Uebersicht" gesprochen. S. p. 137—38. 166—67.

Bum Jahre 1810. B. — Befuche von angesehenen Fremben beim Ersinder. Ihre Bersuche auf Stein in Munden, von benen nur wenige Abdrude (taum ein Duzend) gemacht warben, burfen in bieser Sammlung als Unica betrachtet werben, weil sie Niemand sammelte: Sie find von bem berühmten Maler Gerard; Bincenzio Camuccini, General-Direktor ber papstiichen Museen; Eronenbold aus Prag; Raimondo Cortelazi von Udine u. f. w. —

Roch andere Blatter von Anton Bernclau; von Alops Senefelber; Schiesl; Beil; Wenng u. f. w. —

- Anno 1811. A München. Alle Arbeiten (fehr große Blatter) von Reichl; von Gruith uifen (Aftronom); Carl Stell, Intendanten ber f. Hofgarten; Lambert; Mar Rlein; Alops Senefelber (Stammtafel bes igl. Haufes Bayern, ein fehr fleißig gearbeitetes und fehr feltenes Blatt); Rep. Murel; E. v. Mangftl u. f. w.
- ad 1811. B. Mailand. Rreibezeichnung vom Schlachtenmaler Albrecht Abam, in ber von einem Lithographen aus Munchen bafelbst neu errichteten Steinbruderei. Tab. I. 15, halbe Große bes Originals.
- Anno 1812. Die Arbeiten von Jungermair; Frofchle;

Bollinger; C. Ban be Belbe; R. et B. (Bilbniß Roftopfchin's) 1c. — Ein Paar Erstlingsarbeiten aus Bafferburg am Inn; aus Bamberg (Triumphbogen zur Ehre bes Raifers Napoleon am 14. Mai 1812). Mehrere Arbeiten von Jof. Progel 1c. — Aesfulaps Hahn, 6 Bl. von Bagenbauer und Piloti 1c.; Georg Senefelber; Clement Senefelber u. f. w.

- Deutsche Runftler-Gallerie von Mar Frand: 80 Bildniffe (Rreibezeichnung). Originalausgabe in hochfolio, gewidmet ber Ronigin Carolina von Bavern, und mit Tert unter jedem Bildniff. Spater erschien eine Ausgabe in Quart, worin einige Bildniffe von Rumel nachgezeichnet find wegen Abnusung ber ersten Originalsteine.
- Anno 1813. Arbeiten von 3. G. Beif (Direfter bes f. . Taubstummen Inftitutes in Manchen; von Auer; Schwab; v. Mangstl; hummel; Jos. Sibler u. A. —
- Raphael Binter, Thierzeichnungen. Blatter von Rambour. - Dom. Duaglio, Cinfturz ber Ifarbrude u. f. w.

## Anno 1814. -

Die ersten Bersuche und vollendeten Arbeiten bes berühmten Ralligraphen Joh. Evang. Mettenleitner bis zu feiner letten Arbeit auf Stein 1846. (Die schönen Preisblätter, mit benen Mettenleitner ben A. 1820 in Berlin ausgeschriebenen falligraphischen Preis gewann, bei welchem bie Ralligraphen von ganz Europa fonfurrirten, fehlen nicht in ber Sammlung.) — Die Arbeiten von Bilbhauer Conrad Cherharb; B. Rehlen; J. Cogels; Friedr. Weber; Schmib ic.

- Dann: Mich. Oppel, 11 Bl. Feberzeichnung: "Calendarium anni 1411 ex laminis ligneis perantiquis in bibliotheca sua asservatis arte lithographiae anno 1796 ab Aloysio Senefelder inventae descriptum edidit Carl Erenbert L. B. de Moll. Monachii in lapidem delineavit Mich. Oppel; praelo praesuit Hermann Mitterer Anno 1814," Sehr setten, weil es nur privatim vertheilt wurde.

Biele Blatter von ten Brübern Senefelber; Fr. Weber; E. Benng; B. Rehlen; 30h. Mich. Mettenleitner sen.; Dominic und Simon Quaglio; Bolffsheimer; Binterbalber u. f. w.

- Anno 1815. Erfte Bersuche und spätere Arbeiten von Lorenz Duaglio; Carl helmfauer; 3. A. Rambour; F. Philippsen; Mar von Kafer; C. Bellville; G. Kraus; v. Montmorillon; Oppenheim; Reinhard Baron v. Freyberg; Flachenecker; Friedr. Leppold; Wolfsheimer 1c.
- "Bildniffe ber Regenten Bayerns aus bem Bittelsbacher Stamme von Felir Lipowsty. 20 große Blatter Rreibezeichnung von D. Frand. Die fpatere Ausgabe enthalt nachgezeichnete Bildniffe von Rumel. —
- Anno 1816. A. Munchen. Alle Arbeiten von Joseph Selb; Rellerhoven; Mettivier; Dr. Mung; Simon Duaglio; Jos. Rlot; Dorner 2c.
- Dom. Duaglio. "Denkmale ber Baufunft bes Mittelalters in Bayern." Groffolio. 12 Blatter Kreibezeichnung.
- ad 1816. B. Baris. Errichtung ber ersten lithographischen Anfalt für Kunstdruderei in Baris durch Engelmann und durch Graf Lasteprie zu gleicher Zeit. (Erstes Privilegium auf den Steindrud in Baris und Frankreich überhaupt s. Jahrgang 1800. Erste Steindruderei in Baris für Notendrud s. Jahrgang 1803.) 19 Bl. die allerersten Erscheinungen in Baris von Basslard, Horace Bernet, H. Leconte, Mongin und J. B. Arnout, von diesem 12 Landschaften Duerf. Kreidezeichnung und colorirt, weil die Abdrücke sehr schwach warren. Dann von Dom. Vir. Denon (s. 1805).
- Anno 1817. Die 24 zweiten patriotifden Dundener Runftler.

Diefe Anzahl patriotischer Manner hatte fich in biefem Jahre vereinigt gur Ehrenrettung Munchens vor ben feindlichen Angriffen bes Auslandes, als wenn man in ber Mutterftadt ber Erfindung biefe icone, fur unberechenbare Folgen fur bie Wif-

fenichaften und Runft zeugenbe Bervielfaltigungeart nicht zu murbigen wiffe und vernadlaffige, und blos zu ben niedrigften Brobund Currentarbeiten berabmurbige, und um bie ununterbrochene Burbigung biefer Runft burch Ausbildung berfelben in allen Drudmanieren zu zeigen. Reiner ber 24 (23) burfte irgend ein Driginal fopiren, fonbern ein, bochftens zwei Blatter von eigener Composition lithographiren in einer ihm beliebigen Runftmanier. Alfo auch in biefer Begiehung ein Driginalwert! Der biefige Runfthanbter und Berleger bes Berfes, 3. G. Beller, mar fo ebelfinnig, auf jeben Beminn bei biefem patriotifden Berf ju pergichten. - nicht mehr wie 300 Abbrude von einem Stein machen gu laffen, - und jeben nicht volltommen entfprechenben Abbrud gu vernichten, was auch Alles gemiffenhaft gefcab. Das Bert befteht aus 36 febr großen Blattern, ausgeführt in ben verschiebenen vorzüglichften Runftmanieren in Rreibezeichnung mit und ohne Tonbrud; in gravirter, rabirter und geatter Manier; in Feberseidnung ic. und ericbien unter bem Titel:

- "Sammlung von Driginal-handzeichnungen ber vorzüglich ften lebenben bayerifchen Runfter in bem biezu einzig geeigneten Steinbrud" ic. Munchen bei Beller 1817. Gewibmet Gr. Agl. Sobeit Ludwig Kronprinzen von Bavern.

Diefe ebeln 24 patriotifchen Runftler beißen :

Mibrecht Abam; Joh. Jak. Dorner; Edemann=Aleffon; J. Ehr. Erharb; Ant. Kalger; Friedr. v. Gärtner; Heinrich Heß; Beter Heß; Joh. Ab. Rlein; Simon Klot; Theodor Mattenheimer; Max Mayrhoffer; Joh. Mich. Mettenleitner sen.; Joh. Evang. Mettenleitner; Dominic Quaglio; Lorenz Quaglio; Simon Quaglio; Rep. Strixner; Max Wagenbauer; Simon Warn berger; Clem. Zimmermann und Georg von Dillis, bessen Blatt aber nicht ausgegeben wurde, boch ist ein Crempsar in dieser Sammlung; es ist der einzige lithographische Bersuch bieses zwanzig Jahre lang gewesenen Gegners ber neuen Crfindung.

Ein anderes großes und fehr foftspieliges Bert erichien mit biefem Jahr:

- "Turnirbuch herzogs Bilhelm bes Bierten von Bapern von 1510 bis 1545 2c. Mit Erflärungen von Friedr. Schlichtegroll. — Auf Stein gezeichnet und hetausgegeben von Theobalb und Clement Genefelber. Munchen 1817."

Bon biefem großen, fostspieligen und sehr feltenen Berfe find zwei Eremplare in ber Sammlung, bas eine colorirt, bas andere im einfachen Schwarzbrude mit eingebrucktem (feinem) Gold und Silber auf allen Waffen und Ornamenten. Dieses Lebtere ift ein Unicum, weil nur die Senefelder allein ein einziges solches Eremplar für sich aufbewahrten, welches zulest auch in diese Sammlung fam. Die in den Buchhandel gesommenen sehr wesnigen fein colorirten Eremplare fosteten nahe an 200 fl. Das Werf ist dem König Maximilian von Bayern gewidmet, welcher auf zwanzig Eremplare unterzeichnete und Borschuffe gab, ohne welch fönigliche Großherzigfeit die Senefelder'schen Brüder dassselbe nicht hätten herausgeben tönnen.

- "Thalhofer. Ein Beitrag jur Literatur ber gerichtlichen Bweifampfe im Mittelalter von Dr. Rathanael Schlichtegroll ic. Die feche großen Steinbrudtafeln (Querfolio) find von Hofrath Frang hanfftangl gezeichnet.
- "Plantae rariores Horti academici Monacensis etc." von F. P. Schranf. S. Jahrg. 1804 bei Mayrhoffer.

Die übrigen Kunftler, von welchen Arbeiten bei biefem Jahrgang liegen, sinb: Friedr. von Gartner; Direktor von Mannslich; Thurmer: Binterhalber; Frhr. von Abrian-Berburg; Jos. Kloh; (Rath. Kloh); & Brunner; Hartmann; Dr. Deftreicher; Rauscher; v. harscher u. f. w.

Dann: G. B. Meldior: Anfangegrunde jur Landichafte-Beichnung. IV hefte mit 40 Bl. Febergeichnung; und noch 11 Blatter. —

- "Baumftubien für angehende Lanbichaft Beichner von Dar Bagenbauer 2c. f. Jahrg. 1804 bei "Bagenbauer". Anno 1818: — A. München. — Lucas Cranach's Randzeichnungen zu einem fürstlichen Gebetbuch, Fortsetzung der . Albrecht Dürer'schen Randzeichnungen zu bemselben Gebetbuch, f. Jahrg. 1807. — Arbeiten von F. W. Doppelmaier; Heinzelmann; Monten; Haberbusch; Bern. Rausch; C. G. Enslen; Kraus; Reuberger; F. H. Müller; C. Desigardins; Hofnaß; 2c. —

Erfindung ber funftl. Steinbrud. Safeln burch Alons Senefelber, wofür er ben in Franfreich ausgeschriebenen Breis erworben hat. Alle Bersuche, bann Preisarbeiten beffelben; alle Arbeiten hierin seiner Brüber Theobalb und Clement, seines Sohnes Heinrich S.; bann mehrerer frangissischer u. a. Kunster. c. 60 Bl.

- "Bollfiandiges Lehrbuch ber Steinbruderei mit 20 lithographischen Runstmanieren vom Erfinder ber Lithographie Alons Senefelber. Munchen 1818. 4." Deutsche Origiginal-Ausgabe (ein Brachteremplar in ber Sammlung). Alle Blätter vom Erfinder selbst gebruckt, die meisten auch von ihm gefertigt. (Labenpreis 24 fl.)
- Dasfelbe Werf in frangöfischer Ueberfetung mit 20 (anbern und ju Paris gefertigten) Mufterblättern. Paris 1819. Bei Treuttel und Burg. 4. (50 Fr.)
- Dasfelbe Bert in englifcher Ueberfegung mit 20 (in London gefertigten) Mufterblattern. London bei Adermann 1819. 4. (c. 24 fl.)
- Dasfelbe Bert in italienifcher Ueberfehung mit 2 Beilagen. Napoli 1824. 8. (4 Ducati.)
- Anno 1819. Erste und einzige Arbeiten von Morig Rugenbas; bann v. X. Kleiber; W. Rehlen; Bachmair; Th. Schmib; Aulitichet; Wagenbauer; Quaglio ic.
- Friedr. Gartner's "Griechische Monumente", 2c. 15 febr große Bl. Rreibez. mit Tonbrud. (Labenpreis 66 fl.)
- Dom. Quaglio's Mertwurbige Gebaube bes Mittelalters in Teutschland. 40 große Bl. mit Tonbrud.

- "Lithographirte Nachbildungen vorzüglicher, in großen öffentlichen und Brivate Cammlungen aufbewahrter Original-Gemälbe, gezeichnet von Auer, Murel, Edemann, Clem. Zimmermann, Strirner, Heinr. heft, helmlehner, Quaglio ic. Gebr große Blatter mit Tonbruck; in ber Sammlung ein Bracht-Gremplar von 25 Bl. m. 6 Bog. Text.

In Diefes Jahr treffen viele Fortsetungen ber früher angefangenen größern Werte, wie bie Gallerie von Munchen und Schleiftbeim 2c. -

- Anno 1820. Arbeiten von Selmlehner; Beter Bagener; E. Duberg; E. v. Lengerfe; Kollmann; B. Gail; Gabr. Jäger; C. Mubbauer; Rehlen; P. Ellmer; G. Lory; F. Kühlen, bann Cug. Neureuther, Borftand ber fgl. Borgellan-Fabrif, u. A. —
- Gallerie berühmter Berfonen von Gelb, 36 große Blatter mit Tonbrud.
- Die erften feche Lieferungen bes großen Galleries Werfes altbeuticher Gemalbe von Boiffere und Bertram, 19 große Blatter mit funf Tonplatten gebrudt. Beichnung und Drud von Rep. Strikener.
- XVI Studien von Booten und Lanbschaften an ber Meerestufte nach Sam. Prout, lithogr. v. Edemann-Aleffon. Munchen b. Zeller 1820.
- Sammlung von Portraten ber gelehrten Celebritäten Münchens. Anno 1820. (Bildniffe von Beftenrieder, Thierich, Beiler 2c.).
- "Duorum Psalteriorum Moguntinorum inter primitias artis typographicae annis 1457 et 1459 impressorum Specimina accurata arte lithographica diligentissime depicta etc. Monachii 1822. Aber auf bem nämlichen Titeiblatte steht: "Joh. Ev. Mettenleiter sculpsit in lapide 1820." Die Bordatirung 1822 geschah, well ber Bersasser, Hr. Dir. v. Schlichtegroll, glaubte, bis bahin mit seiner Erssärung dieser typographischen

Seltenheiten fertig zu werben. Bum Unglud ftarb berfelbe in- zwifchen; bas Werf fam nicht heraus; bas Eremplar in biefer Sammlung ift Unicum. —

Roch mehrere Boft- und andere Charten gravirt von Emmert; St. Johannfer; v. Saricer zc.

- Calligraphisches Preisblatt von Joh. Evang. Mettenleiter; gravitt. Im Jahre 1819 wurde in Berlin ein
  großer Preis ausgeschrieben für das schönste kalligraphische Blatt auf Stein gravirt. Wettenleiter war Sieger über alle Concurrenten aus ganz Europa. Ein großes und
  sehr seltenes Blatt. —
- Roch andere Blatter von Grafen August v. Geinebeim; Borberr; Dr. Deftreicher u. f. w. -
- Anno 1821. Die lithographischen Arbeiten von Ainmuller (Direktor ber Glasmalerei in Munchen), eine Lanbschaft aus Oberbaiern, beffen einzige lithographische Arbeit; — bann von Bergmann; Kraus; Stolz; Sigrift; Sebelmair; Edemann-Aleffon 2c.

(Die Forifetung ber A. 1819 und 20 begonnenen Berfe von Boiffer ee ic.)

MB. Beim Eingang Diefer "Ueberficht" wurde schon bemerkt, daß die Anzahl der Blatter in den legten Jahrgangen nur scheindar flein ift, was seinen Grund hat in den Busammenstellungen fammtlicher Arbeiten eines jeden Kunstlers gleich beim ersten Jahrgang seiner lithographischen Laufbahn. Es ift außerft interessant, s. B. Piloti's allerersten Bersuche auf Stein neben ben Jahr für Jahr geübteren Leistungen (über dritthalb Hundert Blatter) nebeneinander zu überschauen im großen Gallerie-Wert von Biloti und Löhle, bis zu bessen allerlestem großen Blatte, die hl. Dreifaltigkeit nach Rubens, mahrend bessen Bollendung er an der Staffelei am 11. Januar 1814 sein Leben beschos. Dasselbe gilt von den Zusammenstellungen der Arbeiten von Strinner (c. 300 Blätter);

Manerhoffer (300 Blatter); Dorner; Bagenbauer und allen übrigen vorzüglichen Runftlern.

Mit dem Ende biefes Jahrganges schließt ber Zeitraum ber lithographischen Incunabeln, welcher vom Sammler (unmaßgebenb) auf bie ersten fünfundzwanzig Jahre seit ber Erfindung (v. 1796—1821) festgeseht wurde, weil um diese Zeit ein ziemlich gleicher Höhegrad in ber Vervollfommnung dieser neuen Erfindung burch ganz Europa sich zeigte.

In biefer Sammlung befinden fich noch folgende Abtheilungen. Eritend. Lithographien von Krauen.

Billig nehmen auch die Frauen in biefer großen Kunftlerreihe einen vorzüglichen Ehrenplat ein. Diefelben haben zu jeder Zeit und in jedem Kunftzweig die ausgezeichnetsten Werfe geliefert. Doch ist ihnen zur Bervielfältigung ihrer Kunst. Arbeiten noch nie eine Erfindung so willsommen gewesen, als die hiezu allein geeignete chemische Drucklunft Senefelber's. Zede freie Handzeichnung gilt sogleich als Drucklutte! Welch' Wunder, daß gleich so Biele nach dem lithographischen Stein griffen, und durch diesen Eifer sich selbst und die nun "baierische Kunst" ehrten. Auch hätten sich ohne die Lithographie nicht so Biele ihres Geschlechtes der Kunst so ganz gewidmet, als es hier ber Kall ist. Der Ersinder sprach Mehrern aus ihnen noch peresonlich seine Freude und seinen Dank aus für die schnelle und freundliche Aufnahme, welche seine Ersindung auch bei ihnen gessunden hatte.

Die altefte ober erfte Runftlerin, welche hier auf Stein zeichnete, war Frl. Franzista Schopfer aus Munchen, durfurftliche hofmalerin, ftarb (in Rom?) 72 Jahre alt. Das fehr seltene Blatt ift nach einer handzeichnung ber Angelita Kaufmann. Beibe waren Freundinnen, und Jebe im Befig einer Sammlung von handzeichnungen. Kaufmann, früher ganz ber Musit, später ber Malertunftzugeihan, tomponirte eine Allegorie, wie sie felbst zwischen ber Muse ber Musit und jener ber Malertunft fteht,

von ber Erstern Abschied nimmt und sich ber Zweiten zuwendet. Diese Handzeichnung schiefte sie von Rom aus ihrer Freundin Schöpfer nach Manchen zum Andenken in ihre Sammlung, und erbat sich von ihr gleichfalls eine eigenhändige Zeichnung. Da um diese Zeit (etwa 1802 od. 3) die Seneselber'sche Druckerei mehr bekannt geworden war, so kopirte Schöpfer das Original ihrer Freundin mit der Kreide auf Stein, und schiedte einige Abdrücke davon als vervielfältigte Original "Handzeichnung berselben nach Rom. Dieß war die erste Gelegenheit, wo die Künstler in Rom Kenntniß erhielten von dieser Seneselder'schen Ersindung in Bayern. Taf. I. Rr. 8 ist das besprochene alles gorische Bild im versüngten Maßtab, 1 zu 2.

Die übrigen Runftlerinnen, von benen ein ober mehrere lithographifche Blatter in biefer Abtheilung liegen, find:

- Julie Abam, Gattin bes Lanbichaft Malers Seinrich
- Francista Abler, ebem. Schulerin ber f. Afabemie ber bilbenben Runfte.
- Gräfin v. Baffenheim; Frau v. Buttlar; Julie Gräfin v. Egloffftein; Theres v. Eißl, Oberdirektors-Gattin; Sophie Haberl; B. D. (bas Bruftbild bes Rittmeisters Bring von Zweibruden 1c.); Gräfin v. Otting; Amalia v. Beter; Anna und Walburga Straucher; Rannette B. (Benningen); Frl. Schebler; R. Ziegler (in Mabrid), und einige Ungenannte.
- Electrine Stunt aus Strafburg, fam 1809 mit ihren Eltern nach Munchen, wo ihr Bater später eine große lithographische Kunstdreie besaß. Diese berühmte Künstlerin, Mitglieb ber Accademia di San Luca in Rom, lithographirte gegen hundert Blätter, alle nach eigener Composition, & B. "Mes Legons de Mythologie etc." Ihre sämmtlichen lithographischen Arbeiten, von benen kaum die Hälfte in die Dessentlicheit kam, besinden sich in der fraglichen Sammlung.

Bweitens: Abtheilung ber Senefelber'schen Ersindung ber Metallographie ober Anwendung seiner chemischen Drucksunst auf Metalle (im Jahre 1805 u. f.) S. Senef. Lehrbuch ic. p. 369.

Enthalt alle Arbeiten ber Senefelberschen Brüber; 30h. Mich. Mettenleiter sen. (1819 in Barschau); Herterich aus Hamburg; Heinrich und Franz Weishaupt; John Borel aus Kief (Drud bei J. B. Ruhn in München); bann:

- 5. 2B. Cherhard: "Die Anwendung ber chemischen Drudfunft auf Metallplatten. Main 3 1821 bei Florian Rupferberg." Mit acht Mufterblattern auf Zinf und Cifen in verichiebenen Manieren, und 16 Seiten Text.

Drittens: Abtheilung ber Senefelberschen Erfindung ber kunklichen Steindruck: Tafeln, — Papprographie genannt, weil er anfänglich die erfundene Steinmassa auf Bapier, später auf Jint-Tafeln auftrug. S. Senef. Lehrbuch 2c. p. 43, 45, 129—132, 140, 199, 305, 367—369.

Der unberechenbare Ruten biefer mertwürdigen Erfinbung fann gegenwärtig noch nicht fo allgemein gewurbigt werben, als er es in fpater Butunft werben mag. Bapern, im Befit ber reichften Runbarube ber beften lithographifden Ralficbieferplatten in Golenhofen, braucht freilich fein Gurrogat bafur, ebenfowenig, als jene ganber fein Raffe-Surrogat brauchen , wo ber Raffe von ber beften Corte machft. Db aber bie reiche Golenbofer-Quelle nicht auch einmal verfiegen wirb, wie fo viele anbere Quellen an Gold, Gals und anberm Inhalt verftegt find, ift eben feine unzeitige Frage. Much ift ein Berlangen nach einem Surrogat ber bayeriften Lithographiefteine nicht von Bavern aus ergangen, fonbern pon jenen ganbern, mo es biefe unentbehrlichen Steine nicht gibt. Der foftpielige Transport und bie große Berbrechlichfeit berfelben maren bon jeber bas größte Sinberniß ber Ginführung ber fo ichatbaren Erfinbung ber Lithographie, welche fammtliche Runftler in allen ganbern fogleich in ihrem vollen Umfang ju murbigen verftanben.

Die erfte Breis-Ausschreibung fur bie Erfindung bes ermahnten Surrogates ber baverifden lithographifden Steine geichab von Franfreich aus im Jahre 1818. Alons Genefelber lofte bie Aufgabe; es ftellte fich fein anberer Concurrent ein. Aber auch nur er fonnte biefe Aufgabe lofen, ber bie auffallenben Gigenheiten bes naturlichen Steines, felbft bei Bitterungs-Bechfel u. bal., fo burd und burd fannte. Referent bebauert, bie ausführlichen, febr intereffanten Rebenumftanbe babei bier nicht mittheilen ju fonnen; fie gehoren in bie Unnalen ber Lithographie. Die vielen und großen Bortheile biefer funftlichen Steinbrud-Tafeln, welche Senefelber in feinem Lehrbuch febr umftanblich beidreibt, erbeben biefe Erfindung wirflich und unftreitig au ber Dichtigften im Gebiete ber demifchen Druderei. was auch ein unberufener Recenfent aus Mangel an Sachfenntniß, und nicht ausgeruftet ju einer gehörigen Untersuchung, gefagt haben mag. (Genef. Lehrb. p. 131 unten.) -

Diese interestante Abtheilung besteht aus c. 60 Rumern; barunter ein Paar unbezeichnete, noch reine Drud-Taseln vom Jahre 1819; mehrere andere bezeichnete mit Abbruden bavon; wieber andere, wo die fünstliche Steinmasse auf gestenistes Papier, bann auf gepresten feinsten Pappenbedel, zulett auf Jinklaseln aufgetragen ist, und zwar auf beiben Seiten, so daß jebe Seite als Druchlatte bient, und feine Seite burch bas Abbruden ber Andern ben geringsten Rachtheil befommt.

Ferner viele Berfuche und Arbeiten vom Erfinder felbst und von bessen Brudern und Sohn; bann von Franz und heinr. Beise haupt; von unserm berühmten Schlachtenmaler Albrecht Abam (ein Lowe mit der Ueberschrift: "Erfter Bersuch auf funftliche Steinplatten von Albrecht Abam.", Drud vom Erfinder), und beffen Sohnen Benno, Julius und Eugen Abam; und von Anbern.

Enblich bie Krone biefer viel zu wenig gefannten Erfindung Senefelbers: Bier (funf) Preisblatter, welche er por einer abgeordneten Commission in Paris im Jahre 1820 ablegen mußte, um bie ausgesprochene Belohnung ju erbalten.

Die Aufgabe biefer Commission war feine geringere, als biese: Der Erfinder muffe in ihrer Gegenwart und perfonlich eine jebe ber vier lithographischen hauptmanieren auf seinen funstlichen Steinbrud-Tafeln anwenden, nämlich im Ueberbrud, Feberzeichnung und Schrift, Kreidezeichnung, und in der gravirten Manier, und von jeder Probe fun fhundert Exemplare nacheinander und unalterirt abbruden!

Rur Manner vom Fach vermögen bie Strenge biefer Aufgabe und bie große Schwierigkeit zu bemeffen, welche sich besonders bei der Probe der gravirten Manier befürchten ließ. Aber Senefelber bestand sie als Meister! Ja, er machte von jeder Druchplatte noch um Einhundert Abdrüde mehr, als gefordert worden. Dafür ärntete er auch die verdiente Anerkennung sowohl von Seite der Société d'Encouragement burch Ertheilung der großen goldenen Medaille von über ein tausend Franken im Werth, und den Beisall der anwesenden geladenen Gäste, worunter sich z. B. auch der ausserdenden geladen, Eiwas auf eine künstliche Steindruck-Tasel zu schreiben, wovon ihm sogleich mehrere Abdrücke gemacht werden sollten. Er schrieb Folgendes in arabischer Sprache mit chemischer Tinte:

"Mirza Aboul haffan Rhan, außerordentlicher Gefandter bes Erlauchten hofes von Berfien, residirend in der bezaubernden Stadt Paris, ben 24. Mai 1820 nach der drift-lichen Zeitrechnung, ist gesommen, um zu sehen die (Anstalt der) Oruderei auf fünfliche Steindrud-Tafeln, welche in Frankreich eingeführt worden ist, und welche darbietet viel größere Bortheile als alle andern Drudarten. Alles was ich bis jeht gessehen habe in Paris, sowohl in Beziehung auf Clima, als in Betracht der Gegenstände der Kunft, übertrifft Alles, was ich gesehen habe in ben übrigen Ländern ber Welt."

Belch glangenbes Urtheil über bie baier'fche Erfindung ber funftlichen Steinbrudtafeln aus bem Munbe eines Affaten!

Die oben erwähnten vier (fünf) Brobe, ober Preisblatter wurden als ein Ganges zur Bertheilung befannt gegeben. Ein icones Eremplar befindet fich in gegenwärtiger Sammlung, und befteht aus folgenden funf Blattern:

- 1. Blatt. Eitel mit Einfassung, mit der Feder auf fünstliche Steintasel geschrieben und gebruckt vom Erfinder:
  "Recueil papyrographique. Premiers Essais de l'impression chimique sur cartons lithographiques; contenant quatre planches dans les disserents genres usités. —
  D'après la demande de MM. les Commissaires de la Société
  d'Encouragement ces 4 planches ont été tirées à 500 epreuves
  sans altération. Paris 1820, chez Seneselder et
  Comp. rue Servandoni Nr. 13."
- 2. Blatt. Ueberbrud. Saupt-Titelblatt mit Gin-Dit Buchbrud-Lettern gefest; ber erfte und einzige bavon gemachte Abbrud wurde auf funftl. Steintafel ubergebrudt und fogleich 500mal (600mal) abgebrudt von Aloys Senefelber. Der Titel lautet: Papyrographie ou Cartons lithographiques. Ce sont les noms que l'on a donnés à la nouvelle decouverte de M. Aloys Senefelder. Inventeur de la Lithographie. Elle consiste dans l'application d'une masse pierreuse sur papier; mais comme on l'applique aussi bien sur métal, sur bois etc.. on devrait lui donner un nom qui exprime planche pierreuse, artificielle. C'est une tâche que nous laisserons aux Savans. - Ces Cartons lithographiques sont propre à remplacer avantageusement la pierre lithographique pour toutes les méthodes, de même les planches d'étain pour la gravure de la musique, et les planches de cuivre pour des gravures de seconde et troisième classes. - Les quatre planches que nous offrons au Public, et qui représentent les differens genres, sont:

- a) Une composition typographique, dont une épreuve fraiche fut transportée sur un carton lithographique;
   c'est la présente planche.
- b) Un dessin à la plume; et des notes de musique.
- c) Un dessin au crayon;
- d) une gravure à la pointe.
- 3. Blatt. 3mei Zeichnungen mit ber Feber. Gine Brobe Notenschrift (,,Rondo pour Guitare"); und eine Marten-Kapelle im Freien. Beibe Proben von bes Erfinbers Sanb.
- 4. Blatt. Rreibezeichnung von Clement Senefelber; ein Pferb, ftebenb.
- 5. Blatt. Viererlei gravirte Proben. Dabei bie Unterschrift: "Premier essai d'une Gravure à la pointe sur carton lithographique." Das Pantheon ju Paris; ein Bogel auf einem Baumftod; das Bruftbild eines alten Manned; ein binditiger Narr mit Augengläfern und einer Duerpfeife. Obige Unterschrift ist vom Erfinder; die Bilber von bessen Bruder Clement.

Ausser obigen Blättern liegen in der Sammlung noch einige Bersuche auf solche funftliche Steinbrucktaseln von französischen Künstlern, welche den Ersinder (in Paris) besuchten, um sich von der neuen Ersindung persönlich zu überzeugen, welche so großes Aussehen durch ganz Frankreich machte. Darunter sind:

— Eine große fünstliche Steintasel mit einer Federzeichnung, Adam und Eva aus dem Paradiese sliehend. Unten: "Dessiné par Giscard d'après Michel Ange 22. Juillet 1821."

- Rrefbegeichnung. Gine Frau, halbe Figur. "3. Gorbib" (del.). Drud vom Erfinder.
- Rreibezeichnung. Alter bartiger Ropf. Houcq" (del.). Drud vom Erfinder.
- Den Schluß biefer Abtheilung bilbet folgende intereffante Arbeit bes Theobald Senefelber i. J. 1829.

Derfelbe follte bie Probe ablegen, bag man mittels ber chemifchen Drudtunft allein wirklich altere Bucher neu auflegen konne. Man gab ihm ein Eremplar bes bei Konrad Stage in Augsburg im Jahre 1784 erschienenen Buches: "Joseph's und feiner Bater Leben ic." Senefelber nahm die ersten wier Blätter, Titel und Debifation, welche ein Ganzes von acht Seiten bilbeten, praparirte sie (ein Berfahren, welches eine genaue Renntniß und große Geschicklichkeit voraussest), und machte von jedem Blatt einen Ueberdrud auf eine fünstliche Steintasel. Rach gewöhnlicher Aezung zog er von jeder Platte eiren ein hundert Exemplare ab, vereinigte sie wieder in ein Ganzes und so lagen der Original-Typendrud und der bavon gemachte Ueberdruf in ganz gleicher Gestalt nebeneinander, ohne den Ueberdruf vom Original wesentlich unterscheiben zu können.

In biefer Cammlung liegen nicht nur mehrere Eremplare biefes Senefelderschen Ueberbrudes, sondern auch die funftlich en Drig in al - Stein ta feln, auf und von welchen biefe Abbrude gemacht worden find.

Bierten6: Eine fehr fleine, aber fehr intereffante Abtheilung bilbet bie Alons Genefelber'iche Erfinbung ber Papier-Stereotypen i. 3. 1825.

Senefelber war um diefe Zeit mit Ausbildung und Bervollstommnung feines Steinbrudes und mit ber verschiebenen Answendung feiner chemischen Drudfunft überhaupt bereits am Biel, aber noch nicht mit feiner ungemein lebendigen geistigen Thatigsfeit. Alle seine Ersindungen seit 1796 beziehen sich auf fcnelle Bervielfaltigung von Literaturs und Runftgegensftanben.

In ber gegenwärtigen Abtheilung befindet fich :

- 1) eine Original-Papier-Stereotyp-Tafel, ale form,
- 2) eine aus biefer Form gegoffene Metall-Stereotypplatte.
- 3) Gine ahnliche Platte mit einem anbern Inhalt.
- 4) Eine funftliche Steinbrud-Safel mit barauf gemachten Ueberbrud von Senefelbers Anfundigung feiner neuen Erfindung, mit ein Paar von feiner Sand barauf gefchriebenen Zeilen;

- 5) ein Abbrud von biefer funftlichen Steintafel;
- 6) ein Eremplar ber Munchener Politischen Zeitung vom 24. Juli 1825, von welchem Senefelber ben oben (Nr. 4) erwähnten Ueberbruck ber Ankunbigung seiner Erfindung machte.
- 7) Ein Band Manuscripte von ber Sand bes Clement Senes' felber, enthaltenb:

"Befchreibung einer neuen Art von Stereotypie ober Bollftändige und genaue Anleitung, wie man zu verfahren hat, um nach ber von Alops Senefelber neu erfundenen Methode volltommene Stereotypen zu verfertigen. Muchen bei bem Erfinder zu haben. Breis 100 fl. Rh."

Die frangössiche Manier zu stereotopiren ist bekannt; sie ist von zweisacher Art. Einmal werden blos die gesetten Buchstaden hinten zusammengeschmolzen, und bilden so eine feststehende Massa; — ober man sest mit tupsernen vertiesten Lettern und giest diese Form hernach ab. Beide Arten sind sehr kostspielig; daher hat man versucht vermittels Absormen in Gops oder in einer andern Materie benselben Iwed zu erreichen, hat aber auf diese Beise bisber mit mancherlei hindernissen, hat aber auf biese Beise bisber mit mancherlei hindernissen zu tampfen gehabt, welche die größte Ausmerksamkeit und Geschicklichkeit in Anspruch nehmen, so daß Senefelber als Ersinder einer neuen, sehr einsachen und bequemen Art sich um die Buchdrudertunst einiges Berdienst erworben zu haben hoffen barf.

Er hat nämlich eine teig artige Massa erfunden, welche alles in sich vereinigt, was hier zur Bollfommenheit ersorberlich ift. Sie nimmt im nassen Zustand ben Eindrud aller Typen sehr genau an, geht aus ben Formen leicht und unverändert heraus, trodnet ohne größer oder kleiner zu werden, ohne Sprünge oder Riffe zu besommen, ohne sich zu verziehen, und ist, wenn sie in der Hick vollsommen abgedampst, so seurersest geworden, daß man selbst Jint, Messing und Kupfer darin abglesen kann. Sie ist serner gerade so pords, daß beim Abglesen die der Reinbeit des Gusses so hinderliche Luft burch sie hindurch geht, welches zur Erhaltung vollsommener Typen sehr gut ist. Ende

lich läßt sie sich auch sehr leicht in beliebiger Dide auf Holz, Metall ober auch auf bloffes Papier aufftreichen und nachdem ber Eindruck ber Form gemacht ift, so lange man will, bis zum nöthigen Gebrauch unverandert aufbewahren, wodurch bas Rapital, welches zur Ausbewahrung eines Werkes erfordert wird, sich beinahe auf nichts reduzirt.

Die ganze Anleitung zum Gebrauche dieser neuen Art von Stereotypie zerfällt in folgende Punkte: I. Bersertigung der Teigmassa. — II. Das Aufstreichen derselben auf Papier und Metall-Platten. — III. Das Absormen der Lettern. — IV. Das Trodnen und Rösten der Formen. — V. Das Abgießen oder Abklatichen in Metall. — VI. Das Reinigen der metallenen Stereotypen.

Diefes fcabbare Manuscript einer fo wichtigen Erfinbung war jur Beröffentlichung bestimmt; es wurde aber nicht gebrudt.

Fünftens. Senefelbers Erfinbung bes Selbild - Druckes.
(Die ganze nachstehende Abtheilung ift Unicum.)

Diefe nabe an 200 Blatter enthaltenbe Abtheilung in biefer Sammlung ift bie lette Krucht bes unermublichen Erfinbungs. Beiftes Genefelbers ; fie tonnte auch nur aus feinem geniglen Ropf entipringen. Gin fubner Bebante: ein Delgemalbe vom Driginal meg zu pervielfaltigen! Bon Bielen wird biefes außerorbentlich fcmierige Berfahren mit bem litho. graphifchen Karbenbrud vermechfelt, mit bem es gar nichts gemein bat. Denn beim Genefelber'ichen Delbilbbrud fommt feine Breffe por, feine Balgen jum Ginfarben, überhaupt feine Drudplatten fur jebe einzelne Karbe bes Bilbes, wie es beim lithographifden Karbenbrud ber Kall ift. Das Gigenthumliche biefer Erfindung liegt in ber Bubereitung ber Farben, und in ber Praparatur bes Stoffes, auf welchen bie Abguge vom Dris ginal gemacht werben follen. Die Angahl folder Abguge belief fich bei Senefelbere Broben immer auf 60 bis 100 Eremplare. In gewiffen gallen fonnte man mehrere Taufenb bavon

machen, wie bieß 3. B. mit einigen menschlichen Augen bewiefen wurde, von benen bas Farbstödlein ungefähr einen Boll bid war. In ber Sammlung befinden sich noch einige solche Farbftude und eine Malerpalette, mit sechs aufgetragenen Farben aus bes Erfinders Nachlaß.

Die Delbild-Abdrude in ber Ferchlichen Cammlung laffen fich in neun Klaffen abtheilen:

- 1) Senefelbere allererfte Berfuche mit einzelnen und gufammengefenten garben feiner Erfindung.
- 2) Deffen Berfuche, lithographirte Bilber als Borgeich, nung gu benuten, um fie auf Mofait-Art farbig gu vervielfältigen.
- 3) Gine mubfam mit ben feinsten Farbftiften gefertigte Original-Mofaitplatte, nebst vollendeten und unvollendeten Abzugen bavon. (Gine Lanbichaft.)
- 4) Deffen Uebungen im Lanbichaft Bach, Belfen, Berge, Blumen, Baumichlag ic.
- 5) Eine Driginal-Drudplatte von Zuch mit einer Landichaft nach Wagenbauer, gemalt von Senefelber. Auf einem
  vollfommen gelungenen Abbrud (eigentlich Abzug) steht von
  Senefelbers hand geschrieben: "Bon bieser Originalplatte
  find bie Abbrude gemacht worben."
- 6) Deffen Broben von Thierzeichnungen; Lowentopfe, Sunbetopf, Pferbe, Bod ic.
- 7) Uebungen in verschiedenen menschlichen Augen; halben und gangen Gesichtern, gangen Figuren und Bilbuissen, barunter fein eigenes von ihm selbst gemalt und vervielfältigt, und jenes bes eben gum Ronig von Griechenland ernannten to-niglichen Bringen Otto in breigebn Abbruden u. A.
- 8) Rachahmung eines Gemalbes in ber igl. Pinafothef in Munchen von Do Mieris (ber Trinter) in ber Größe bes Originalgematies.
- 9) Mehrere Berfuche auf verschiebene Stoffe, auf praparirtes

Papier, auf Malerleinwand, Leber, Tuch, Metall und funft-

Alle c. 200 Blätter und Abbrude find burchaus von bes Erfinders Sand allein gefertigt, mit einziger Ausnahme ber Pferbetopfe, von denen bas Original von h. Albrecht Abam und beffen Sohn Julius mit Senefelbers Karben gemalt, bann von biefem vervielfältigt worden sind.

Senefelber hatte bas Glud, Gr. Maj. bem Ronig Lubwig eine ziemliche Anzahl biefer Delbild-Drude vorlegen zu burfen. Se. Majestät waren so sehr erftaunt über biese Etsinbung, baß Sie sich äußerten, wenn biefelbe früher gemacht worben ware, so wurden Sie niemals die Gallerieblätter auf bas so
zerbrechliche Porzellan haben topiren laffen, sondern Alles aufgeboten haben zur Bervolltommnung diefer neuen Bervjelfältigungsart.
Der König versprach hierauf bem Erfinder zur möglichsten Ausbildung diefer neuen Kunst zweitau send Gulben Unterstützung,
wovon berselbe 500 fl. sogleich erhielt; aber bis zur Erhebung
ber nächsten Rate (nach sechs Monaten) lebte Seneselber nicht mehr.

Es ift etwas febr gewöhnliches, bag beim Befanntwerben einer neuen Erfindung fogleich Borerfinder und Diterfinber fich erheben, um irgend einen, wenn auch nur momentanen Antheil an bem Ruhm eines verbienftvollen Dannes gu erhafchen ober gar bie Berbienfte bes wirflichen Erfinbere ju fcmachen. Solde mahrhaft laderliche Entgegentretungen ber Brioritat einer wirflich neuen Erfindung tauchen bei jeber, ja bei jeber befanntgeworbenen Erfindung auf, fet es bann Dampffraft ober Schießbaumwolle, Glasharmonifa ober Daguerreotypie, bewegliche Tyben ober bas Kliegen ber Denichen ; auch bie Galvanoplaftif unb ber Alone von Auer'iche Raturfelb fibrud nicht ausgenommen; ja fogar bie fonberbare Ehre ber Erfinbung ber Buillos tine fuchte ein unberufener Deutscher fur Deutschland zu vindiciren! confequenter Beife mußten Genefelbere tiefgebachte, aber fa nicht blod gu fallige Erfindungen biefelbe Gaffe burchlaufen. Richt hier, wohl aber in ben fo oft angeführten "Unnalen ber

Lithographie" ift ber Drt, bie geschehenen ichmablichen Ungriffe auf bie Berbienfte bes in brei Belttheilen gefeierten und angeftaunten Erfindere ju behandeln. Sier muß nur noch eines besonbern Racherfin bere biefer großartigen Genefelber'ichen Erfindung bes Delbilb-Drudes erwähnt werben, nämlich bes Malere Lippm ann in Berlin, ber nicht einmal bem Bemeis ausweichen fann, nichts von Genefelbere Erfindung gewußt gu haben. Genefelber mar namlich mit bem Bertheilen ber gelungenen Arbeiten in biefem neuen Berfahren febr freigebig; aber an ein Sammeln berfelben bachte Riemanb. Dur ben befonbers gunftigen perfonlichen Berhaltniffen gwifchen bem Erfinder und Ref. ift es auguschreiben , bag biefer in ben Befit einer fo bebeutenben Angahl Blatter biefer merfwurdigen Technif gefommen ift. Rurge Beit por bem Ableben Genefelbers fam ber Runfthanbler Gr. Sachfe aus Berlin nach Munchen und befuchte Genefelber mehrmal. Bon biefem erhielt er eine giemliche Unsabl folder Broben, bie er in Berlin allen ihn befudenben Runftlern zeigte. Genefelber ftarb im Rebrugr 1834. 3m fecheten Sabr barnach ertonte gang unerwartet von Berlin ber folgenbe außergewöhnlich vomphafte Anfunbigung, welche in alle Beitungen überging, namlich :

"Das Unglaublichfte ift geschehen: Was bis jest unmöglich schien, ift jest zur Wirklichfeit geworben! Bor ungefahr seche Monaten wurde ber Delgemalbe-Drud in Berlin von einem jungen Maler, Jakob Lippmann, ersunden. Das Berfahren bes Künftlers ift bis jest Geheimniß besselben. Es waren ungeheure Schwierigkeiten bei bieser Ersindung zu überwinden; auch hatte ber Ersinder seit vier Jahren ununterbrochen mit Krantlichkeit, mit Hunger und Berachtung gerungen, weil die Wenigen, die ihn kannten, sein Treiben für Wahnsinn erklärten u. f. w.

Dagegen las man icon über zwanzig Jahre fruber in Mloys Senefelbers "Lehrbuch" p. 366 Folgenbes:

"- S. 5. Deigemalbe-Drud burch Uebertragen. Dan fann (awar) burch ben Farbenbrud mit mehreren Platten, wenn man auf grunbirtes, b. b. mit Delfarbe angestrichenes Bapier brudt, farbige, ben Delgemalben abnliche Abbrude machen. Aber pollfommene Delgemalbe merben nur auf folgenbe Art gemacht: "Man verfertigt fich nämlich" u. f. w. Much pag. 128 fpricht er von biefer nämlichen feiner Erfindung. Die naberen Gingelnheiten bieruber geboren wieber in bas oft genannte Annalen-Bert ber Lithographie. erhielt burch bie Großmuth Er. Dai, bes Ronige von Breugen iabrlich 400 Thir. Unterftubung. Die erfreulichfte Bemerfung biebei ift, bag bie ju gleicher Beit regierenben zwei beutichen Ronige an ber Mar und an ber Spree, beibe unfterblich auch burch ihren Bettfampf in Runftfinnigfeit und Gelehrfamfeit, Die folgenreiche Bichtigfeit einer folden Erfindung fur bie Bufunft auf bie erfte Runte bavon burchblidten, und bie moglichft balbige Bervollfommnung berfelben fofort mit gleicher foniglicher Großbergiafeit unterftunten.

- Cenefelbers Erfindung einer neuen Art bes Satun: Drudes mittels Unwenbung feiner chemifchen Drudart.

Einen neuen Beitrag, wie oft eine nubliche Erfindung verborgen bleiben fann, auch wenn fie schon seit einem halben Jahrhundert bekannt, mit einem ausschließlichen Privilegium ausgezeichnet und durch den Drud veröffentlicht worden ift, gibt eine Anfündigung neuester Zeit in der Leipziger Mustrirten Zeitung vom Angust 1853, worin es heißt: "Der Katundruck hat einen erstaunlichen Umschwung erhalten, der bis jest nur durch die Hand geschah. Durch die Ersindung des Walzendruckes, b. i. durch die Einführung einer Maschine, auf welcher mittels einer gravirten kupfernen Walze das Druden vor sich gebt, kann das Bedruden eines ganzen Stückes, und zwar in zwei die fünf Karben in wenigen. Minuten geschen."

Senefelber hatte ichon im Jahre 1800 ben Gebanken gefaßt, feine chemische Drudart auch auf ben Catundrud mittels fteinerner Balzen anzuwenden, und ließ A. 1802 eine acht Boll bide Balze von bem lithographischen Solenhofer-

stein nach Wien bringen, wie er bieß umftändlich in seinem Lehrbuch p. 50 und 89 erzählt. Im Jahre 1801 hatte er schon in London nebst ausführlicher Beschreibung seiner Ersindung bes Steinbruckes auch die Anwendung des seinen auf ben Catundruck eingegeben, und darauf im Monat Juni des nämlichen Jahres ein königl. Patent und ausschließliches Privilegium auf vierzehn Jahre für das vereinigte Königreich Groß-Britannien erhalten. Damals war Seneselber in Berbindung mit Hrn. Hofrath André in Offenbach am Main, und mit einem Bruder besselben persönlich anwesend in London.

In Bien hatte Genefelbere Unternehmung in feiner neuen Art bes Catunbrudes icon im Jahre 1802 einen grofartigen Anfang. Gin Sr. v. Sartl gab 40,000 fl. C. M. baju ber, und auch andere ausgezeichnete und einflufreiche Manner, wie Graf von Saurau, intereffirten fich babei auf bas thatfachlichfte. - Gehr merfmurbig mar Genefelbers Brobe, bie er in Begenwart bee obigen S. v. Sartl u. M. in Bottenborf bei Bien ablegen mußte, mo ein geschickter englischer Dechanifer, Thornton, eine fehr großartige Mafchinen : Spinnerei und Beberei befaß. Das Unternehmen war auf nichts Geringeres abgefeben, ale bem fo ausgebreiteten Sanbel ber Englander mit Diefem Artifel in Deutschland ernftlich ju Leibe ju geben. Die Aufgabe mar, ob und wie große Bortheile bie Genefelber'iche Drudart mittele geatter Balgen por ber englifden Drudart mittele gravirter Balgen habe. Auch hatte Genefelber nicht bie Bahl ber ju agenben Zeichnung; biefe murbe ibm porgelegt, und er follte mit bem lebergieben ber Balge mittele Meggrundes, mit bem Beichnen und mit bem Megen nicht langer ale acht Tage Beit barauf verwenben burfen. Dan bente fich bas Erftaunen, als Genefelber mit allem biefen binnen weniger ale brei Stunden fertig mar! Run-legte querft Thornton mit feinen gravirten fupfernen Balgen feine Brobe ab, bie naturlich febr fcon ausfiel. 2018 aber gleich barauf Senefelbere Balge eingehoben und bavon Abdrude gemacht murben, fo flieg bas Erftaunen aller Gegenwartigen auf ben hochften Grab, weil fie eben fo rein waren, wie bie bes Englanbers,
aber wenigstens boppelt fo fraftig, und baher weit fconer ausfielen.

Diefe furge Mittheilung von Genefelbere Cainnbrud mußte hier besmegen ibre Stelle finden, weil auch von biefer Thatige feit unfere erfinderifden Freundes noch ichabbare Berfuche porbanben find, wenn auch nicht in Munchen. Ref. reifte namlich im Rabre 1853 eigens nach Wien, um bie zu feiner Geschichte ber Ginführung ber Lithographie in Wien und ben f. f. Erbftaaten noch unentbehrlichen Dofumente einzuseben, zu beren Benütung er auch bie bobe Bewilligung fogleich auf bas bereitwilligfte erhielt. Da fant fich auch, bag Genefelber bei ber boben ganbeeregierung am 19. Dezember 1801 gur Erlangung eines Brivilegiums Broben feiner Erfindung ablegen mußte. Bei bem barüber febr gunftig abgefaften Brotofolle befinden fich noch bie vier vom Erfinder gefertigten Broben. Ramlich zwei verschiebene Mufifproben von je brei und vier Beilen, und zweierlei Dufter Catunbrud. Das Gine ift eine artige Beidnung mit farbigen Streifen übere Rreus; bas Anbere ein runber Tempel mit einer Ruppel gwifden vier hoben Baumen, von Senefelber felbft nur fluchtig bingezeichnet und roth abgebrudt. 3mei febr fcabbare, ja beneibenswerthe Unica fur ein boch noch mogliches Entfteben eines lithographifden Cabinetes, morauf ber fo murbige Borftand ber fal. Afabemie ber Biffenichaften gu Dunden, Gebeime Rath v. Thierich, in feinem Bericht an Ge. Dai, ben Ronig icon feit mehreren Jahren mieberbolt, wenn auch bieber fruchtlos, aufmerffam gemacht bat. (Giebe oben p. 9).

Sechstens. Ueber 160 Baufen von Strirner, mit einigen wenigen auch von Biloti, bilben biefe fieine, aber jedem Runftler gewiß ichabbare Abtheilung. Sie find von allen Größen bis zu 24 3ofl Sobe, und nur mit ben Eden auf weißem Pacpier befeftigt, um fie nothigen Falls wieber benügen zu tonnen.

Sie fangen an mit dem Jahre 1807, dem ersten, wo Strirner und Piloti in Berbindung traten mit Senefelder und Freiherrn v. Aretin, und beziehen sich theilweise auf Senefelders sehr seletenes "Musterduch der lithographischen Aunst Manieren" (von 1807 u. 8); auf die Blätter im tgl. Handzeichnungs Cabinet oder "les oeuvres lithographiques etc." (v. 1808 — 16); auf das Gallerie-Werf von München und Schleisheim (v. 1817—20) u. s. w.

Ciebentens. Dritthalb Sunbert Blatter aus ber berühmten lithographischen Runftanftalt bes Serrn B. Donborf in Frantfurt a. D. gieren ale Schluß bieje Kercht'iche Sammlung. Gie zeigen bas Ausgezeichnetfte und Bollenbetfte, mas bie Lithographie in ber Gravir-Manier ju leiften im Stanbe ift. Sie find mit ben befannten Donborf'ichen Buillochir-Dafchinen und mit Diamant gefertigt. Gelbft ber geubtefte Rupferftecher gerath in 3meifel, fie eber fur Rinfte Stablftiche ju halten, als für lithographirte Arbeiten. S. Donborf hatte ben Gbelfinn, bem verbienftvollen Erfinder Genefelber ju Ehren, fammtliche porzuglichere Arbeiten aus feiner Anftalt, feit bem Jahre ihres Entftebens, in biefe Sammlung uneigennubig und aus eigenem Antriebe abzugeben. - Aufe innigfte befannt mit allen Ereigniffen ber Lithographie und ben betrübten fowohl ale ben angenehmen Schidfalen fo vieler ber erften Lithographen, gemahrt biefe Donborfiche Abtheilung noch ein eigenes Intereffe baburch, baß fie geigt, bag bie Dunchener Rupferftecher nicht fo unrecht hatten , wenn fie bie neue Genefelber'iche Erfindung icon frub ale eine gefährliche Runft erffarten, und bag man ber" Defterreichischen Regierung großes Unrecht angethan bat, fie ber Untenntnig und ber Unbulbsamfeit in funftlerischen Fortfchritten ju beschulbigen, weil fie im Jahre 1816 einen Bruber bes Erfinbers, Clement Genefelber, gleichfalls megen Befahrlichfeit biefer Erfindung, vom Gafthaufe meg in Arreft feste, mit bem Auftrage, fobalb wie moglich fammt feiner mitgebrachten Sandpreffe Stadt und gand wieber ju berlaffen.

war bie Lithographie schon langst in Wien eingeführt und ausgeübt. Nur hatte der genannte junge Clement die Unvorsichtigfeit, sich in seinem Gasthaus öffentlich zu rühmen, daß er mittels dieser Ersindung seines Bruders, den er eben als einen vorzüglich geschickten Kopf anpreisen wollte, Alles, auch alle Wechsel und Banknoten so täuschend nachmachen könne, daß man die falschen von den echten durchaus nicht zu unterschehen vermöge. Gewiß Grund und Rechtsetzigung genug für die gebieterische Borsicht der erwähnten Regierung vor einem so solgenreichen etwaigen Mißbrauch dieser vielverzweigten Ersindung, welche übrigens schon im Jahre 1801 vom Ersinder selbst in Desterreichs kaiserlicher Hauptsladt eingeführt und von der hoben Regierung mit einem zehnjährigen ausschließlichen Privilegium begnadigt worden war.

Seite 29 biefer "leberficht" murbe als Rachtrag eine Busammenftellung versprochen aller literarischen und artiftisichen Arbeiten Senefelders mahrend beffen ganger lebenslänglichen Thatigfeit. hier folgt fic:

Anno 1791. "Die Mabchenkenner," ober: So ein Gelebrter, und nur Famulus. Ein Luftspiel in brei Aufgägen von
Johann Aloys Senefelber. Aufgeführt von einigen Theaterfreunden auf der durfürst. Rational - Schaubuhne in Munchen. Munchen 1792. Gebrudt bei Frz. Ser. Hubichmann. 8. mit 83 Seiten.

Anno 1792. "Die Tifchlerfamilie." Ein Schaufpiel in brei Aufgügen. Als eine Fortsebung bes "Burgerglud" (von Babo) von Alo vo Senefelber. Manuscript. 4. 118 Seiten.

Anno 1793. "Mathilbe von Altenstein," ober bie Barrenboble. Gin ritterliches Schauspiel in funf Aufgugen von Johann Alovs Senefelber. Munchen 1793. Gebruckt bei Frang Seraph Subschmann. 8. 148 und XXVI Seiten.

Anno 1794. "Siegfried," ober bie fcnelle Benbung. Gine

tomifche Oper in brei Aufgugen von Joh, MI. Senefelber. Manufcript. 4. 95 Seiten.

Dbige vier Stude liegen bei ber Ferchlichen Sammlung als Ingabe. Senefelber schrieb noch ein Paar Stude für bie Bühne: "Benoveva" und: "Die Gothen im Orient." Sie wurden gleichfalls auf bem Churfürstl. Hoftheater in Munden aufgeführt. (S. Senef. Lehrb. p. 1—3). — (Roch andere Stude werden bem Senefelber zugeschrieben — wie im Mundener Blatt bes polytechnischen Bereins von 1834 — sie sind aber nicht von ihm.)

- Anno 1795. Um biefe Zeit empfiehlt fich Senefelber burch eine eigens gebrudte Anfundigung als Dechanifer gu Mafchinen-Bauten aller Art. Das Rabere in ben Annalen.
- Anno 1796 bis Ende 1799. Alle Arbeiten beffelben in feinem Steinbrud. p. 29 35.
- Anno 1800 bis 1806. Deffen Arbeiten in Offenbach und in Bien. p. 35 40.
- Anno 1807 bis 9. Alle vom Erfinber gebrudten Werfe mahrend feiner Berbinbung mit Grorn. v. Aretin in Munchen.
- Anno 1809 bis 11. Senefelbers Arbeiten auf Stein als "Lithograph" beim f. Steuerkataster in München: Maßstabs Tabellen zur Berechnung der Berghöhen; dann die von ihm gedrucken Landgerichts-Charten, mit Farben; die großen Kreibes und Feberzeichnungen von Joh. Mich. Mettenleister zu den Landgerichts-Charten. Arbeiten für das kgl. Ministerium, Regierung und Policei-Direktion. Privatarbeiten (Bildniss feiner ersten Braut, Jos. Bersch); die einzige Kreidezeichnung des Ersinders, die er je sertigte, und ist in der Sammlung das einzige Cremplar, welches eristirt. Endlich einige Arbeiten für die königl. Akademie der Wissenschaften aus dem Codex Traditionum Ecclesiae Ravennatensis etc. in Papyro scriptus, wo das!, Territorium Sinogalienses vom Ersinder auf das Genaueste sacsimiliert und lithographitt wurde. Eben so die alteste Druck-Incunabel in der k. Hossbildiches

in Munchen "Eyn manug b chrifteheit wibb bie burte, vom Jahre 1454; ein fehr schabbares Incunabel, weil es von Senefelber allein gefertigt und mit zwei Farben, schwarz und roth, gebrudt ift (es sind neun Seiten in Quart); und zugleich ein sehr feltenes Incunabel, weil es ber Ober-Hofbibliothecar Chr. Brhr. v. Aretin auf feine Rosten durch Alons Senefelber fertigen ließ, und an feine Freunde vertheilte. Nur wenigen Exemplaren ber "Abh an dlung" Aretin's hierüber, welche die f. Afabemie ber Wissenschaften druden ließ, ift ein Abbrud bes obigen lithographirten Facsimile's beigelegt worben.

- Anno 1812 bis 16 machte Genefelber Bersuche in allen verschiebenen lithographischen Runft. Manieren als Borarbeiten ju feinem großen Lehrbuch. (Inzwischen eine Reise nach Wien.)
- Anno 1817 bis 19. Die zwanzig Mufterblatter ber lithographirten Runftmanieren zu feinem "vollständigen Lehrbuch ber Steinbruderei ic." Munchen 1818. 4. Deutiche Original-Ausgabe. — Dasselbe in Paris 1819.
- Anno 1819 bis 22. 3manzig andere Mufterblatter zu bemfelben Lehrbuch in frangofischer Uebersetung. Paris 1819. 4.

   Dann beffen Arbeiten auf ben funftlichen SteinbruckTafeln in Baris.
- Anno 1824. "Behandlungsart bes Ueberbrudes auf ben fieinen lithographischen Sandpreffen. Bom Erfinder ber Lithographie, Alons Genefelber. München 1824." 8. 22 Geiten.
- Anno 1823 bis 25. Deffen Berfuche in ber von ihm erfunbenen Papier. Stereotypie.
- Anno 1826 bis 34. Des Erfinders fammtliche Proben und Arbeiten im Delbild Drud (ohne Preffe).

In ber Fercht'ichen Sammlung finden fich, außer obigen bramatischen Werfen, noch andere nicht uninteressante Gegenftande als Jugaben, namlich: Die erste Steindruck- Breffe Senefelder's, von ihm erfunden und gebaut im Jahre 1797 (Senef. Lehrb. p. 39). Ursprünglich 7 Schub hoch, weil anfänglich nur keine Steine gebruckt wurden; durch einen

fpatern Auffat 101/2 Schuh hoch, wegen bes Nabius ber Reiberftange für größere Steine.

Deffen lette Sanbpreffe und Tifc.

Deffen erfter eigenthumlich conftruirter Roten-Tupfer, womit er seine musikalischen Arbeiten fertigte. Auch beffen Reifsfeber und Febermeffer. Dann eine Balette von Bint mit 6 aufgettagenen und noch 6 einzelnen Studen von Farben, jum Delbild-Drud.

Ferner: Senefelber's lette demifche Tinte ober Rreibe, bie er in einer eifernen Pfanne tochte und wegen eingetretener Krantheit nicht mehr herausnahm (ein 5 30fl breites runbes Stud von 21 goth).

Sehr fchatbare Autographa bes Erfinbers vom Jahre 1793 (1789) bis Enbe Juli 1831. Darunter Inftructionen über feine Erfindungen, Quittungen, Contracte, Unterschriften zc.

Dann mehrere Bildniffe Cenefelber's, ausgeführt hier und im Ausland durch die Lithographie, Xylographie, auf funk-licher Steindrudtafel und im Delbild. Drud; bann beffen Bufte in Gpps, gefertigt bei der tgl. Afademie der bildenden Kunfte in München; — beffen Bufte galvanoplastifc, gefertigt in der f.f. hofe und Staatsbruderei in Wien; — beffen Tobten maste, und beffen Schalb und rechter Arm, ausgegraben am 1. Januar 1846 (mit bem gehörigen Ausweis).

Endlich einige Steine, barunter

1) ein Metall-Abflaifch von bem bis jest befannten altesten hoche geatten und verkehrt geschriebenen (fehrkleinen) Stein. Sier folgt ein Abbrud bavon:

Deni Allerdurch leuchtiglienn Brohmechtiglienn fürstenn Frind herrn herrn Serdinand Komischem zu Hungen rind Behain & Louig Eriferioge Ju Dierreich Herbogenn Juzg Diefer Stein ift alfo von einem ber nachften Jahre nach 1530, bevor noch genannter Ferdinand Raifer ge-

- Mehrere Abflatiche folch alter hochgeatter Steine, welche übrigens feit c. 1800 befannt und vorzüglich feit c. 1500 fehr häufig vortommen.
- 4) 3mei von 4 gu 6 3oll fleine Steine mit ahnlichen Berfuchen von Simon Schmid, f. Hoffaplan in Munchen (aber ohne Namen 2c.).
- 5) Fünf Steine; die allererften, welche nach bem Senefelber'ichen demifchen Berfahren praparirt und bezeichnet find. Darunter ber einzige noch vorhandene Stein aus bes Erfinders hand, vom Jahre 1798, auf welchen Senefelber ben pag. 32 naher beschriebenen Ueberdrud eines Rupferstiches machte mit bem Bildniß Jesu und ber Unterschrift: "Der Liebenswürdigste." Dann brei der allerersten von Mar Bagenhauer mit ber Kreibe bezeichneten Steine (2 Lanbich. v. 1803 u. eine Thierlandich. v. 1806); endlich ein Stein von Raphael Bintter von 1805 (eine Hitchich u. Ralb).

Dieß ist die Uebersicht ber einzig bestehenden Sammlung ber wahren Incunabeln ber Lithographie. Dieselbe mußte mit mancher Erffärung begleitet werden, weil sie die erste Mittheilung von lithographischen Incunabeln ift, bei beren Aufgablung man noch auf fein anderes Werf hinweisen fann, um auf die Seltenheit eines Blattes ober einer ganzen Abtheilung aufmertsam zu machen, wie man bei Aupserstichen auf Bartsch u. A. hinweist.

Dasfelbe gilt von ben hochgeatten Raltichieferfteinen aus ben frubern Sahrhunderten. Diefer Bweig ber Gefcichte einer.

fo schönen Technif ift noch nirgends einer wissenschaftlichen Abhandlung gewürdigt worden. Ware bieses ber Kall schon gewesen, als Seneselber seine Ersindung machte, so hatte er ganz bestimmt nicht zuerst das Hochabe erfunden (noch dazu so mühevoll und fast abenteuerlich, wie man in dessen Lehrbuch liebt), um nach etwa zwei Jahren erst auf eine neue Ersindung der Bervielfältigung durch che misches Berfahren zu kommen. Die Wichtigkeit dieser frühern hochgeähten Steine für die Geschichte des Steindrucks übershaupt wurde von den beiden fgl. Alademien der Wissenschaften und der bildenden Künste bei ihrer Brüfung der Ferchlischen Sammlung und bei näherer Kenntnisnahme der Technik vollkommen erkannt, wie man die sehr merkwürdige Stelle in ihrem Bericht hierüber liebt. (S. oben p. 9 und 14 unten.)

Diefes allgemeine Unbefanntfein bes uralten Sochagens allein ift es, mas noch immer Beranlaffung gibt gur Bermechelung unb ganglichen Bertennung ber Genefelber'ichen Erfindung und gur Berbreitung fo vieler falider nadrichten bieruber, Die bereits von Buch ju Buch übergeben und gang geeignet find, biefelben 3meifel und Unficherheis ten ber Rachwelt ju bereiten, wie wir fie von Gutenberg's Erfinde ung ererbt haben, und nicht mehr loebringen. Gine folde Erbicaft aber, ein foldes Unbeil in ben Mugen ber Literaten, fonnen boch bie Beitgenoffen ber Genefelber'ichen Erfindung ber Rachwelt unmöglich binterlaffen, weil fie einseben, bag man bem gegenwärtigen Beitalter burchaus nicht biefelbe Rachficht einraumen murbe, welche man ben Beitgenoffen Gutenberg's vor 400 Jahren billigerweise gufommen laffen muß, wo bie Literatur noch febr im Argen lag, und erft burch Die Bervielfaltigunge-Runft Gutenberge bem größten Theil ber Bolfer gleichfam eine neue Belt eröffnet wurde, wie burch bie neue Drudart Genefelbere ber Runft ein neues gelb.

Allen ben brobenben funftigen Wirren noch rechtzeitig zu begegnen, und alle bereits verbreiteten falfchen Rachrichten unwiberlegbar aufzutlaren, hat Ref. sich feit vielen Jahren eifrigft angelegen sein laffen und bas nachftehend bezeichnete fleine Werf verfaßt, welches ohne Zweifel alle Irrthumer und falfchen Ansichten, aber auch alle Unmaßungen in Bezug auf bie Lithographie zerstreuen und berichstigen wirb. Der Titel besselben ift:

"Beiträge zur Geschichte ber sehr alten und heute noch ausgeübten Runft bes Aehens auf Steine und Metalle überhaupt, und bes Hochabens auf Steine und hofer Kallschiefer-Steine insbesondere. Nebst Besschreibung vieler in den Münchener und andern in und ausländischen Kunst-Kadineten besindlichen hochgeäten Steine aus früheren Jahrhunderten. Mit einer furzen Geschichte bes viel älteren mechanischen Steinbrudes bei den Chinesen, und Einführung der Seneselber'schen Chemischen Drudtunft in China, als Beweis, daß beibe Drudarten ihrem Wesen nach gänzlich von einander verschieden sind. Mit lith ographirten Beilagen, ausgeführt in der altsbeutschen hochgeätens, in der Senesselberschemischen und in der chinessichen Drudart."

Diese "Beiträge" bilden jest ein Ganges für sich, waren aber bisher als Anhang bestimmt zu bes nämlichen Bersaffers seit mehreren Jahren angefündigten "Annalen ber Lithographie", beren Erscheinen bisher wohl eine gleiche Zangengeburt zu werben schien, wie bes Ersinbers großes "Lehrbuch ber Steinbruckerei", welches Anno 1806 begonnen, Anno 1809 bffentlich angefündigt, endlich Anno 1818 im Buchandel erschienen ift.







